

tal.3264

Mundt



<36616672280011

<36616672280011

Bayer. Staatsbibliothek

Commence of



BAYERISCHE STAATS-BIBLIOTHEK MUENCHEN

# Italienische Zustände.

Bon

### Theodor Mundt.

3weiter Theil. Rom und Bius IX.



Berlin. Berlag von Otto Jante. 1859.

### Rom und Pius IX.

Bon

Theodor Mundt.

Berlin. Berlag von Otto Jante. 1859.



#### Inhalt.

Rom. I. Lebensbilder aus der heutigen römischen Gefellichaft. - Aleffanbro Torlonia, ber Rürft und Banquier. Sein Balaft auf ber Biagga bi Benegia. Die Barbenus in Italien. Die Familie Torlonia und ihre Schate. Banbbanbler auf ber Biagga bi San Marco. Der ungeheuere Besitsstand bes Filrsten Alessandro Torlonia. Das Tabadsmonopol. Die Gelbmacherei ist unter bie noblen Baffionen ber romifden Ariftofratie aufgenommen. Brincipi ale Bobnungevermiether. Die fürftliche Familie Torlonia's Gefellicafts Balais in Traftevere. ber Altieri. Das Quartier Traftevere in Rom. Der Salon Torlonia's. Signor Angelini, ber Liebling bes Bapftes. Die mabnfinnige Kurftin Therefe Torlonia aus ber Kamilie Colonna. Die Bedichte ber Bittoria Colonna, berausgegeben von bem Banquier Torlonia. Gine Scene im Theater Torre bi Die Billa Torlonia vor ber Borta Bia. Die felbftgemachten Ruinen Torlonia's. Alles gebort bem Fürften Torlonia's Obelist und feine Bieroglyphen-In-Torlonia. Torlonia und bie Gifenbahnen in Stalien. fdrift. romifden Ariftofraten ale Buderer. Die Reform ber Buchergefete in Rom, und bas neue Civilgefetbuch. Torlonia Rabelle im Lateran. Mertur in ber driftlichen Rirde. - Don Giobanni Torlonia, ber Dichter und Bolte-Der Titel Don in Stalien. Don Giovanni's Ge-Die Erhebung ber italienischen Nation burch ben bicte. Boltsunterricht. Seine Soule für bie armen Wingerfinber auf bem Monte Mario. Die Lage bes Monte Mario. Der Bfarrer von S. Maria bel Rofario. Don Giobanni's Schule im Gartenhaus ber Billa Mabama. Erinnerungen an bie alte Billa Mabama. Papft Clemens VII. und ber

Carbinal Bompeo Colonna. Die geiftlichen Intriguen gegen ben Bergog Giovanni Torlonia und feine Schiller. Berbot feines Bedichts jum Geburtstage ber emigen Roma. bebung ber Bergoglichen Boltsichule auf bem Monte Mario. Das Zeichen bes Rreuzes auf bem Monte Mario. Cieg bes Raifere Ronftantin fiber bas Beer bes Marentius. Der Tob bes Don Giovanni Torlonia. - Die neue fprifche Dichterschule in Rom. Giovanni Torlonia, Caftagnola, Maccari, Rannarelli. Die romifche Dichterin Terefa Gnoli. Der nationale Beltschmers und bie Lprit bes Grafen Leoparbi. Der Mufenalmanach Strenna Romana. Der Gelbftmord bes Schriftstellers Biacara. - Die Bertommenbeit in ben nieberen Boltoschichten in Italien, und bie beffere Erbaltung ber boberen Rlaffen. Ginfluß bes geiftlichen Regimente auf ben Bollounterricht. Antonelli. Der Balaft ber Bringeffin Louise Charlotte von Sachsen auf bem Quirinal. Reorganisation bes Liebhaber-Theaters auf bem Corfo burch ben Carbinal - Staatsfefretair Antonelli. - Die inbuftriellen Beidafte ber italienischen Ariftofratie. Der Marchese Campana, ale Direttor bes romifden Leibhaufes. Campana's Berbienfte um bie Orbnungspartei 1849. Das Dufeum Campana's in ber Big bel Babuino. Die crimingliftifden Schwindeleien bes Marcheje Campana. Der Monte bi Die alten Ariftofratengeschlechter Roms. und Ghibellinen. Der Bergog und bie Bergogin Scoti an ber Table b'hote ber "Minerva." - Frangofifche Occupations-Offigiere. Der Birth bee Botele bella Minerva, und fein frangofenfreundliches Botel. Die Bringeffin Fonfeca und ibr republitanisches Journal la Minerva. Die Rolle bes Sotele Minerva in ber Revolution. - Die Englanberinnen in ber vornehmen romifden Gefellicaft. Die Baroneffe Rimety (Friederite Sabnel). 3hr Ginfluß in Rom und bei ber tatholifden Bropaganba. Ihre Pflegetochter Giovanna. und beren Entführungegeschichte. Der Jesuiten-General Bedg. Die Bestrebungen ber tatholifden Bropaganba in Deffau und Medlenburg, und Frau von Rimsto. Schicffal ber perfonlichen Dentwürdigfeiten Barbenberg's. Der Jesuitismus und bie italienische Revolution. Bius IX. und bie Gefellichaft Jefu. Die Berbammung ber Philofopbie Anton Gfintber's, und Frang Bagber's. - Die Disputationen gegen ben Briteftantismus in ber Rirche G. Apollinare. Der Eifer Bins IX. zur Bekehrung bes Protestantismus. Der Eintritt ber Flitstin Katharina von Hohenzollern Sigmaringen in den Konnenorden zu St. Ambrogio. Der Papst beschenkt und beglitchwünscht die Flitstin. Seine Anrede an die neue Ronne, und seltsame hindeutungen auf die Königliche Familie in Berlin. Der Flitst von Hohenzollern-Sigmaringen in Berlin. Die Civilta cattolica und ihre Leitartikel liber die Berhältnisse der Katholischen in der heutigen Regierungsperiode Breußens. Die Misssimmung der Civilta cattolica über den Minister Flottwell. Der Kriegsminister Bonin.

II. Gine Rahrt zu Deter und Daul. - Beter und Baul bor ben Thoren. Die Strafe von Offia bor ber Borta San Baolo. Der Monte Teftaccio und bie Byramibe bes Ceftius. Die Capelle am Wingerhaufe. Abicbied ber beiben Martyrer Betrus und Baulus von einander. Die große Martyrerftraße. Der geheimnifvolle Bach Almo. Die Charaftere von Betrus und Paulus. Die Abtei alle tre fontane. Die Schabelftatte bes alten driftlichen Marty-Die Rirche G. Maria Scala Coeli. Der Rerter bes Apostele Baulus. Die Rirche ber brei Quellen, bie aus bem abgeschlagenen Ropf bes Apostels Betrus entsprungen. Paulus als Gott Mercurins. 3byllifches Stillleben auf bem Sof ber Abtei. Die Tochter bes Caftellans mit ibren Rofen. Die Rirche G. Bincenzo und Anaftafio. Die Figuren ber zwölf Apostel nach ben Zeichnungen bes Rafael. Das Begrabnig bes Baulus. Die Rirche St. Baolo fuori le mura. Der Brand ber alten Bauletirche. Die alte und neue Paulefirche. Die Donche bes beiligen Ca-Die Appifche Strafe. Die Birten ber Campagna und bie Dentmaler ber Graberftrage. Gin Befang ber Bifferari. Das Grabmal ber Cacilia Metella. Der Circus bes Marentius. La Caffarella. Die Ausgrabungen Tor-Ionia's. Erinnerungen an bie alten Circusspiele. Die driftlichen und beibnischen Triumphatoren. Der Tempel bes Baccus. Der Bain ber Egeria und bes Ruma Bompi-Der Bach Almo. Die Grotte ber Egerig. Romifche Rünftler und englische Ruchsjäger im Sain ber Egeria. Das Grabmal ber Scipionen. Gin auf Die Antile breffirter Bummler. Die Afche ber alten Belben. Die Rirche Domine quo vadis? Bezegnung bes Petrus mit Christus an ber Appischen Straße. Die Märtyrerschaft bes Petrus. Der Kerler bes Petrus in Kom. Das Mamertinische Sefängniß. Die Ketten bes Petrus in S. Pietro in Vincoli, und ber Herzog von Mobena. Ein Blid auf die geistlichen Zuftänbe Koms. Die Leibenschaften und Berbrechen bes römischen Clerus. Die Landbistricte in Kom. Der Christus bes Michel Angelo. Petrus und die päpstiche Machtliche.

III. Dius IX. und die Manner der italienischen Revolution. - Bius IX. ein Rind des revolutionnairen Sabrbunberte, Joseph Maria Graf von Maftai-Feretti. Bine IX. ber Anempfinder ber Revolution. Die neue Bewegung ber 3been in Italien. Die Ginbeit Italiens, Bius IX. ber Briefter-Ronig. Der Anfang feiner Berrichaft. Die auf ibn gerichteten Erwartungen. Gein Berbaltnif jum Bolte. Der Quirinal. Der Monte Cavallo. Die Diosturen. Die Einrichtung bes Quirinal jur Babftmobnung. Rapoleon I. und ber Quirinal. Gregor XVI. Das Conclave. einfache Ginrichtung Bius IX. Seine Spaziergange auf bem Monte Bincio. Die epileptischen Leiben bes Bapftes in feiner Jugend. Die Amnestie. Bius IX. und bie Gifenbahnen. Der Retter Italiens. Boltsenthuftasmus für Bius IX. Der Carbonaro Giufeppe Maftai, ber Bruber bes Babftes. Birfungen und Wanberungen bes Babftes unter bem Bolte. Bie er bem Begrabnift eines Armen folgt. Die Revolution und bie Freude. "Das Bolf muß in Italien erft gefchaffen werben," eine Doctrin bes jungen Staliens. Die Gebeimlebre Maggini's. Cicernaccio, ber Boltsmann. Basquino und Marforio, und ibr Ginfluft in ber Revolution. Die Pontinifden Gumpfe. Basquino und ber Bergog bon Braschi. Die Entftehung ber italienifden Reitungepreffe unter Bine IX. 3mei Sauptparteien in Rom: bie Constitutionnellen und bie Republitaner. Jahresfeier ber Begrindung Roms. Das patriotifde Banquet in ben Thermen bes Titus. Die Romerinnen. Orioli und Maffimo b'Azeglio. Lebensbild bes Marquis Maffimo b'Azeglio. Das Bapftthum und bie politifche Freiheit Die Einberufung ber Ctaateconfulta. Der Theatiner-Mond Bentura. Geine Leichenrebe am Garge Daniel D'Connelle.

Die tatholifde Demofratie bes Abbe Lamennais. Gioberti. Sein Buch über bas Brimat Italiens. Die Confoberation ber italienischen Staaten unter Leitung bes Bapftes. junge Biemont. Defterreich und bas Concorbat. Defterreiche Miffion ale germanifche Civilifationemacht in Stalien. Metternich und Stalien. Borb Minto und Cicernaccio. Birtungen bee Babftes Bius in Biemont. Rarl Albert und Cefare Balbo. Die speranze d'Italia. Die Rettung Italiens burch frembe Billfe: ein Nationalunglud. Italien und bie orientglifche Frage. Das Bablaefet für Biemont. Der Rrieg gegen Defterreich. Der Rudichritt Bins IX. und ein Calembourg. Birfungen ter Confulta. Schreiben Maggini's an Bius IX. Die Conftitutionen in Biemont, Toscana und Reapel. Die romifde Conftitution vom 14. Marg 1848. Barlament, Burgeragrbe und Civillifte in Rom. Die weltliche Bewalt bes Papftes. Gin neues weltliches Ronigreich in Rom. Bine IX. fagt fich von ber Sade ber italienifden Unabhangigfeit 108. Uebergewicht ber öfterreichischen Bartei in Rom. Stellung bes Bapftes ju Frantreich, Defterreich und Deutschland. Geine erften Fluchtgebanten. Die Anstreibung ber Jesuiten unb Maggini. Bius IX. und bie Besuiten. Das Ministerium Mamiani. Die Nieberlagen Rarl Alberte. Bine IX. bat bie Rabne ber Revolution eingefegnet. Beginn ber Rivalitaten-Bolitit zwifden Frankreich und Defterreich in Italien. Eine Spazierfahrt Bins IX. nach Frascati. Das Mini-fterium Rossi. Lebensbild Bellegrino Rossi's. Seine Ermorbung. Gein Grabmal in ber Rirche G. Lorenzo. Der Bapft ale Gefangener im Onirinal. Geine Flucht. Grafin Spaur. Gin Bilb Overbede im Quirinal jum Bebachtnif ber Mlucht bes Bapftes. Gin Befchent Louis Rapoleons an Bins IX. Der Empereur und bie Galbung bes Bapftes. Die Rudtebr Bine IX. nach Rom. Gin Gang burch ben Garten bes Quirinal. Der rothe Fucheichmang ber Carbinale. . . . . S. 162 - 264.

IV. Franzosen und Desterreicher in Italien. — Die französischen Regimenter in Rom seit 1849. Bebentung ber französischen Besatzung in Rom. Gegensätz bes französischen und römischen Naturells. Die klinstliche und arglistige Position Louis Napoleons in Italien. Geltend.

madung bes frangofifden Charaftere in Rom. Die antiten Ruinen und bie frangofifden Trommeln. Die militairifde Morgenmufit auf bem fpanischen Blat. Die nachtheilige Beranberung bes frangofifden Charaftere unter bem italienischen Rlima. Proftitution und Bollerei im Geleite ber Frangofen in Stalien. Die Broftitution als Blitbe bes zweiten napoleonischen Raiferreiche. Die Civilifation ale frangofifde Rategorie. Die neunapoleonifde Civilifation ift Broftitution. Der Bein von Belletri und bie frangofifchen Solbaten in Rom. Die Furia francese. Carrifaturen auf bie Truntfucht ber Frangofen. Die Borereien amifchen ben frangofifden Occupationstruppen und bem papftlichen Militair. Anfängliche Berechnung bes Rampfes amifchen Franfreich und Defferreich auf einen Conflict in Rom. Biemont: ber paffenbfte Brildentopf Frantreiche gegen Defter-Louis Napoleon und Die italienische Revolution. Charafter und Berfonlichfeit. Die neu-Beneral Bopon. napoleonischen Generale. Die Revue bei ber Milvifden Die papftlichen Dragoner. Die übergreifenbe Briide. Stellung Govons in Rom. Seine Tagesbefehle, und ber Merger bes Carbinal-Staatsfecretair Antonelli. Die Bobnung Gopons in bem ehemaligen Palaft Ruspoli. Auf-bebung bes Cafe nuovo. Ginquartierung ber frangofilchen Solbaten in ben Rloftern. Die frangofifden Scharfiduten und bas Ronnentlofter bi Campo Margo. Die Belaftungen ber romifden Gemeinbe burch bie frangofifden Occupationstruppen. - Serr About und la Question Romaine. Die Erhaltung bee Babftes: eine Frage bee beutigen napoleonischen Feldzuges in Stalien. Die romifche Bolitit Louis Napoleons. Die Reformen ber romifden Bermaltung, von Louis napoleon geforbert. Sympathie bes Bapftes für bie Defterreicher. Die nieberlaffung Defterreiche in Bologna, Ferrara und Ancona. Die napoleonische Machtintrigue gegen Defterreich in Italien. Die Bemubungen ber Frangofen um bie Ergiebung bes papfilicen Militaire. Die Golbaten bee Papftes find einer militairifden Organisation unfabig. Die Buftanbe ber papftlichen Armee. Die papfilichen Offigiere. Burtidtreten ber militairifden Ctanbesehre im Rirdenstaat. Offigier und Brie-Die Generale. Trefflicher Buftanb bes papfilicen Militaire nach ber Reftauration von 1815. Der Biber-

ftanb ber Staliener gegen bas frangofifche Suftem ber Confcription. Der Auswurf ber Bevollerung in bem Beer Das papfiliche Gouvernement will feine bes Bapftes. nationale Armee. Abneigung aller honetten Leute, in ter Armee zu bienen. Die ichlechte Gage. Der rein poligeiliche und ceremonielle 3med bes Militairs im Rirchenftagt. Die Schweizer Solbaten. Die Lefer frangofifder Romane in den Arfaben bes Batican. Der gegenwärtige Effectiv-beftanb ber papfilicen Armee. Die Carabiniers. Die Linien-Regimenter. Die Guardia nobile. Die militairifden Clube in Rom. Das Cafino ber frangofifden Offiziere auf ber Biaga Colonna. Abenbliches Bolfetreiben auf ber Biogia Colonna. Der Bapfenftreid. Der Apoftel Baulus auf ber Sanse bes Marc Aurel. Die friegerische Specus-lation ber Franzosen in Italien. Die Wieberherstellung ber fleinen Forts im Rirchenftaat. Biberftanb bes Babftes bagigen. Die neuen Befestigungearbeiten in Civitavecchia. Die Frangofen in Civitavecchia, und bie Ruffen in Billafranca. Die neuen Ginigmigen gwifden Ruftland und Frantreich. Der Conflict mit Defterreich und bie Berricafteprojecte ber Frangofen in Stalien. Die beutigen Befestigungen ber Frangofen in Rom. Die gegenwärtigen Barteien in Rom. Die öfterreichischen Sympathieen. Die Bertheilung ber Belena-Mebaillen im Rirdenftaat. Gine Scene auf bem Petersplate. Die Inschrift im Sofe bes Palafies Anbrea Doria Pamfili. Die Theilung Italiens und bas Machtprogramm Rapoleons III. Die moberne Freibeiteibee und bie Schidfalbibee bes Alterthums.

### Italienische Zustände.

3meiter Theil.

Rom und Pius IX.

BAYERISCHE STAATS-BIBLIOTHEK MUENGHEN



I.

## Lebensbilder aus der heutigen römischen Gesellschaft.

Auf der Piazza di Benezia erhebt sich einer der schönsten und prächtigsten Paläste Koms, der durch die großartige Einfachheit seines Baues ebenso sehr wie durch die Gediegenheit seiner inneren Ausstattung den Blick sessen, und uns noch mehr in Berwunderung setzt, wenn wir erfahren, daß hier der reiche Fürst Alessandro Torlonia wohnt, der Fürst und Banquier, der ohne Zweisel der großartigste Parvenu von Europa ist und sich doch hier im reinsten Stil einer ächt aristofratischen Niederlassung einzurichten gewußt hat.

Es scheint, baß die Parvenus in Italien sich wes nigstens in der Anlage ihrer Paläste vor den Lächerlichkeiten zu hüten wissen, mit denen dies eigenthümliche Geschlecht der Neuzeit an anderen Orten, besonders in Paris, Berlin und Wien, seine aufgeblähete Existenz noch zu überladen pflegt. Der so vielfach aus der Industrie hervorgegangene italienische Abel hat hier freilich schon seit Jahrhunderten einen sichern und seinen Takt geschaffen, der nicht wieder verloren gegangen ist, denn der Abel ist in diesem Lande von jeher als Parvenu entstanden, und hat seine Eigenschaften dann rasch an der nationalen Liebe zu den schönen Künsten erhoben und veredelt. Die itaslienischen Emporkömmlinge sind fast immer ächte Beschützer der Kunst und Wissenschaft geworden, während anderswo das Parvenuthum sich nur mit dem gesmeinen Modeluxus des Tages verbündete und in der Anbetung der Möbel und Stoffe die Herrschaft der Industrie über den Geist begründen half.

Es ist und bleibt aber immerhin eine bebenkliche Sache, ein Parvenu zu sein, und sollte man sich auch durch diesen Sprung der Aventure und der Spekuslation auf einen Kaiserthron emporgeschwindelt haben. Man hat niemals ungestraft mit Band gehandelt, denn plötzlich kucken die Zipfel des ehemaligen Gesschäfts selbst hinter dem goldgestickten Kragen des Herzogs-Mantels wieder hervor, und das verrätherissche Band sitzt hoch im Nacken, ohne daß man weiß, wie es sich da hinaufgeschoben hat. Der Fürst Aless

fanbro Torlonia, ber mit feiner iconen Frau einen Mittelpunft ber römischen Gesellschaft bilbet, foll in feiner äuferen Reprafentation felten Etwas von ben griftofratischen Manieren vermiffen laffen, aber von Reit zu Reit ftellen fich boch auch wieber bie Enben Band bei ibm ein, mit benen einft fein Bater, ber im Jahre 1829 au Rom als Duca bi Bracciano verstarb, in einem fleinen Magazin auf ber Biggg bi San Marco gehandelt. Der Parvenu macht bann im Ernst und Scherz Dinge, bie an bas alte Band-Magazin erinnern, chwohl Torlonia's Bater, ein fehr betriebsamer Berr, sich schon mächtig emporschwang, und namentlich burch eine Beirath mit ber Wittme bes reichen Banquiers Chiaveri, in beffen Beschäft er eintrat, bereits eine febr glangenbe Stellung ermark. Jedenfalls legte er ichon einen bebeutenben Grund zu ben Reichthumern, bie in ben Sanben bes Sohns burch eine auf bas Größte wie auf bas Rleinfte gerichtete Spekulation sich bis in's Ungeheuere vervielfältigt haben.

Die Bolksunterhaltung hat sich in Rom von jeher mit ber Familie Torlonia und ihren an das Fabelshafte gränzenden Schätzen beschäftigt. Einer Sage nach, stammt eine bedeutende Grundlage bieses Ber-

mogens von einem frangofischen General, ber gur Beit ber ersten frangösischen Revolution burch Rom kam und ein besonderes Bertrauen zu bem alten Giobanni Torlonia faßte, bei bem er feine Wohnung genommen hatte. Bei feiner Abreife übergab ibm ber General vier Roffer, Die mit vielem Gelb und Roftbarkeiten aller Art gefüllt waren, und vermachte ihm biese Sachen, bie aus ber Rriegsbeute bes Benerals ftammten, ju feinem Gigenthum fur ben Gall, bag er nicht wieber gurudfehren und fein Besithum einforbern follte. Dieser Kall war eingetreten und Torsonia glich bem Alabdin, bem bie Bunberlampe in bie Sand gebrudt worben, und für ben es, nachbem er biefe Schäte fich angeeignet, nun feine Brange mehr gab, um reicher und immer reicher ju werben. Es berfteht fich, bag biefe Sage, bie unter bem Bolfe mit einem gemiffen feierlichen Ernft umberläuft, auch ihre verschiedenartigen und bochft pifanten Lesarten hatte, bie zum Theil in bie Criminaliftit bineinschimmerten. Aber ein außerorbentliches Beheimniß glaubte man jebenfalls annehmen zu muffen, um bie beifpiellofen Reichthümer bes heutigen Fürften Aleffandro Torlonia zu erklären, bie fo groß geworben, bag er fich fast schon im Befit ganger Stadttheile von Rom befinbet, und wenn die ewige Stadt einst zum Berkauf ausgeboten werben sollte, sie ganz gewiß um jeben Breis in die Tasche steden würde.

Der Fürst Torlonia besitt in ber That bereits fo viele Balafte, Baufer, Garten, Wiefen und Strafen in und um Rom, bag fich balb Marchen an eine Berfonlichkeit knupfen werben, Die fo viel Befit in einer Sand zu vereinigen vermocht bat. Bebenft man aber, bag er allein an bem Tabacts-Monopol (welches ibm erft in ber Republik von 1849 burch ben bamaligen revolutionnairen Finanzminister Sterbini wieber entzogen wurde) eine Summe von zehn Millionen Biafter verdient hat, bag er bei feinem in einem europaifchen Umfange betriebenen Banquier - Beschäft bie höchsten Discontirungen, die es nur überhaupt giebt, au erzielen weiß, und bag er nie mube wird, Speculationen und Unternehmungen jeber Art, felbst bis gum Beschäft bes Wohnungs. Bermiethers berab, ju machen, fo tann man fich nicht wundern, daß fein Reichthum in einem fo riefenhaften Maakstabe gewachsen ift. Das Geldmachen fieht man aber beut überall unter bie noblen Baffionen ber römischen Aristofratie aufgenommen, und die Standesehre eines romischen Princive leidet feineswegs babei, wenn er fich ein Beschäft

m

371

tte,

tell.

mail

lojen

300

r fid

om be

baraus macht, Häuser zu kaufen, dieselben auf die vortheilhafteste Weise zu Miethswohnungen einrichten zu lassen und baraus einen wucherisch hinaufgeschraubsten Zins zu ziehen.

Die römischen Principi, beren jungftes Mitglied ber Fürst Torlonia ift, haben schon längst biefen Weg betreten, um ihren in ber Regel ungemein gerrutteten Finangen aufzuhelfen, und die in Rom herrschende Wohnungenoth begunftigt biefen Erwerbszweig auf bie vortheilhafteste Beife. Besonders in den alten aristofratischen Balaften haben sich oft bie ertragreichsten Wohnungen jum Bermiethen berausschlagen laffen, und eine Collision mit ber Stanbesehre konnte nur barin entstehen, wenn bie Principi auch zu ber Steuer herangezogen werben follten, welche bas papftliche Bouvernement feit einiger Zeit auch ben Zimmer- und Bobnungsvermiethern auferlegt hat. Denn es wurde als lerdings eine Anomalie fein, wenn in Rom, wo alle Beschäfte mit ber raffinirteften Berechnung gur Steuer herangezogen werden, und wo felbst ber Lumpenfammler, ber im Unrath ber Strafen feine Erifteng fuchende Immondezzajo, feine Abgaben für biefen traurigen Erwerb gablen muß, ber gimmervermiethenbe Principe bafür unbesteuert bleiben follte. Der Principe würde aber, wenn man ihn als Gewerbetreibenben heranziehen wollte, über ben Ehrenpunkt wahrscheinlich sehr bald hinwegkommen, benn in allen solchen Beziehungen scheint ber römische Abel burchaus nicht belikat zu sein.

So hat auch neuerdings bie fürftliche Familie ber Altieri feineswegs Bebenken getragen, ben Sammer ber Auftion in ihren prächtigen Salen erschallen gu Diefe Familie ift, wie fo manche andere, bie ben neuen Industrie - Abel eines Torlonia sich nicht einzuimpfen gewußt, in febr fchlimme Bermögens= Umstände gerathen, und ber leere Belbbeutel hat bie alten Ahnen ichon mehrfach in's Geficht geschlagen, bis enblich Rath geschafft werben mußte. Wie ber luftige beutsche Student, wenn er eines Tages von ber höchsten Unzufriedenheit mit feinem Etat bingeriffen wirb, feine Bucher unter ben Arm nimmt und bamit zu einem Antiquarlaben wallfahrtet, fo hatte ber Fürst Altieri in einer gemiffen Stunde ben fcmerglich überraschten Blid auf die alte Familien-Bibliothet fallen laffen. Der Fürst Altieri hatte nur noch zu bebauern, bag er es nicht wie ber Stubent machen fonnte, ber alle Herrlichkeiten ber Literatur, bie er befaß, unter ben Arm nahm, benn ein römischer Brincipe hat boch immer noch einige Rücksichten zu beobachten, und es war bitter, die Berauktionirung der alten Freunde in dem Palast selbst vornehmen zu lassen, in dem auf dem einen Flügel der Fürst selbst, auf dem andern sein Bruder, der Kardinal Altieri, wohnten. Aber es half nichts, man mußte endlich, nach langen Familien-Berathungen, abermals den Rath der Börse hören, da es jedenfalls einen bedeutenden Geldauswand verursacht haben würde, eine so große Bändezahl in ein anderes Auctions-Lokal hinübersschaffen zu lassen.

Unter ben vielen Palästen, bie ber Fürst Alessando Torsonia in Rom zu seinem eigenen Gebrauch besitzt, ist sein sogenanntes Gesellschafts-Palais in Trastevere von besonderem Interesse. In diesem eigenthümlichen Stadtsheil Roms, der jenseits der Tiber gelegen ist und eine besondere, sich charafteristisch unterscheidende Ortschaft bildet, stehen, in der Mitte eines sehr bössartigen, zu Zänken und Rausereien jeden Augenblick ausgelegten Bolksschlages, einige sehr bedeutende Pasläste, Kirchen und Klöster. Es mag nicht gerade sehr angenehm sein, hier bei dieser seltsamen, händelsüchtigen Bewölkerung zu leben, die, obwohl sie unter der strengsten Ueberwachung der päpstlichen Gensbarmen

steht, boch fast jeben Sonntag bie blutigsten Excesse begeht und die Leichname Ermordeter auf ihren Straßen sindet. Dagegen ist Trastevere eine wahre Fundgrube von Madonnengesichtern, die bei den durchweg schönen Frauen und Mädchen dieses Orts ganz naturwüchsig angetroffen werden und dem Pinsel der Maler von jeher die größte Ausbeute gewährt haben.

Dort hat sich ber Fürst Alessandro Torlonia ein glänzenbes Palais einrichten laffen, bas er aber nur jur Aufnahme feiner Gafte, wenn er große Gefell-Schaften giebt, beftimmt bat. Es eröffnet fich bier eine Reihe prachtvoll geschmüdter Gale, und ber Fürst und bie Fürftin fahren bierber, um ihre Gingelabenen zu empfangen. Die romische Gesellschaft versammelt fich in biefem Palais ju Traftevere in bem Stil. in bem die Bariser Salons namentlich unter Louis Philipp blühten, wo es bamals Saufer gab, wie bas Sotel Caftellane, welches bie Soirée zugleich zu einem Cultus aller Rünfte machte, und wo die verschiebenen Gale, in benen man aufammen fam, zu ben mannigfaltigften Unterhaltungen und Beschäftigungen eingerichtet waren. Auf biefe Beife eröffnete Torlonia bier Gale für bie Unterhaltung, für die Musik, für Malerei, Rupferstiche und Sandzeichnungen, und fogar ein Liebhabertheater, auf bem vornehme Dilettanten, die der Gesellschaft selbst angehörten, ihre Talente als Dichter und Darsteller zu zeigen pflegten. Bornehmlich aber gewannen die Concerte, die hier veranstaltet wurden und an benen die Talente der höchsten römischen Gesellschaftstreise sich betheiligten, eine große Beliedtscheit, und man drängte sich von allen Seiten zu diesen Einladungen, weil sie zugleich das besondere Bersgnügen gewährten, die Nachtigallen-Triller irgend einer, auf den Flügeln Berdi's sich aufschwingenden Principessa zu hören. Hier konnte man auch oft den Kammerherrn und Liebling des Papstes, Signor Angelini, bewundern, der im Besitz der schönsten Tenorstimme der Welt ist, die aber in der letzten Zeit schon bes beutend gelitten haben soll.

Diese Soiréen bei Torsonia waren eine Zeitlang zugleich ber Bereinigungspunkt ber ganzen Frembenwelt von Rom, benn wer, ber nach ber ewigen Stadt kam, hatte nicht einen Wechsel ober Creditbrief auf das Haus Torsonia, und solche Abressen haben zugleich die Kraft einer Einladungskarte, welche für sämmtliche Soiréen des klugen Banquierfürsten gilt. Bei der ungemeinen Kostspieligkeit eines Creditbriefes auf Alessandro Torsonia konnte er leicht aus dem Reisegelde

ber Fremben, bie er bei fich fab, ben Aufwand feiner Feite berausschlagen, und es wurde fogar behauptet, bag man es an ber Art und Beife, wie ein Fremder in ben Salons von Torlonia behandelt wurde, genau ermessen konnte, wie boch sich seine Creditbriefe und Bechsel für Rom beliefen. Die bose Bunge, Die auch in ber römischen Befellschaft ihre Altare errichtet bat, unterließ es nicht, auch bier manches Geschichtchen angufnüpfen, bas jedenfalls bie Wahrheit einer achten Luftspiel-Romit für sich bat. Der Fürst stellte nämlich bie ihm bermaßen empfohlenen Fremben ftets auch feiner iconen Gemablin bor, und er hatte babei eine wunderbar ausgebildete Tonleiter ber Stimme, Die burch ben Accent allein seiner Frau zu fagen wußte, hober Creditbrief ihr jedesmal vorgestellt ein wie Denn banach mußte auch bas Soll und murbe. geregelt werben, welches bie Fürftin bem Saben Fremben in ber Unterhaltung mit ihm gewähren burfte, und wenn bei einem Berrn, ber vielleicht mehr Beift ale Scubi batte, bie Fürftin nicht gleich mieter abbrach, fondern ein besonderes Wohlgefallen an ber Fortsetzung ber Unterhaltung zeigte, fo foll ber febr genaue und filzige Gemahl nicht felten mit ben Worten bazwischen getreten sein: basta Teresa! basta! inbem

er an feiner Sand einen anbern Fremben beranführte, bem die Scubi ohne Zweifel beffer in feiner Tafche Diese und andere Geschichten, Die gerathen waren. man in Rom häufig wiederholen bort, haben ben Fürsten Torlonia zum Theil zu einer lächerlichen Figur gemacht, die sich jedoch zugleich mit einer gewissen gutmuthigen Romit vorträgt, und ben pfiffigen und verschmitten Gauner, ber im Naturell bes gemeinen Italieners so leicht die Oberhand gewinnt, mit einer geschickten Manier jum achten Biebermann ju ftempeln weiß. Das römische Bolf nennt ihn jedoch den Taschenspieler vom Plat Navona (bagatteliere di piazza Navona), wo bas Haus Torlonia jest fein Geschäfts-Comptoir bat, und man kann baraus wohl entnehmen, daß ber neue Principe sich nicht in bem Dafe bie Bolfsgunft in Rom erworben haben muß, wie bies ber alten Nobilità bier oft in fo hohem Maage gelungen ift.

Aber bas basta Teresa! basta! ist jetzt nun schon seit längerer Zeit nicht mehr gehört worden, benn bie Fürstin erscheint nicht mehr an der Spitze der Gessellschaften ihres Gemahls in dem Palast zu Trasstevere. Die liebenswürdige Teresa Torlonia ist wahnssinnig geworden, und alle Nerzte Europa's haben bis

jett vergebens ibre Runft baran geubt, bie fconfte Geftalt, bie ein Damon plotlich verbunfelt bat, wieber in ben richtigen Lichtpunct ihres Beiftes zu ruden. Die Fürftin Torlonia batte in ihrem letten Wochenbett eine. schwere Operation zu bestehen, und leidet in Folge berselben an ber fixen 3bee, bag man ihr Rinb vertauscht und ihr ftatt eines Anaben ein Mabchen untergeschoben babe. Ihre Bernunft bat fonft feine weitere Störung erlitten, boch bemächtigt fich ibrer eine an Raferei granzende Buth, sobald fie Jemand aus ihrer Familie erblickt, und alle Mitglieder berfelben muffen fich von ihr entfernt halten. Der Fürst Aleffandro felbft tann feine Gemahlin nur verftohlen und unbemerkt feben, und er hat fich bagu eine eigene Gallerie in feinem Balais am Benetianischen Blat bauen laffen, um die Kranke besto sicherer in ihrem Zimmer belauschen zu können. Zuerst batte er mit ihr Reisen burch alle Länder ber Welt unternommen, um bie Kürstin zu gerftreuen, aber fein Mittel bat bis jett fruchten wollen, und ber Wahnsinn scheint um fo unheilbarer, ba er vorzugsweise in einer Ibiosynfrasie gegen ben Gemahl felbft beftebt, und biefer, ber faum fechszig Jahre geworden, wohl nicht sobald bas Feld räumen bürfte.

Neulich nahm es einen febr übeln Ausgang, daß ber Fürst es bennoch vermocht batte, feine Bemablin zu einem Besuch im Theater Torre bi Rona zu über-Dies Theater ift ebenfalls, wie fo viele Rirchen, alte Tempel und Balafte in Rom, Gigenthum bes Kürsten Torlonia geworben, und er hat sich barin mit bem größten Roftenaufwand eine Brachtloge erbauen laffen, in ber er unter einem Thronhimmel von Burpur und Golb mit dem größten Behagen fich als herr und Gebieter bes haufes zeigt. Die Aufführung ber Oper Lucrezia Borgia half ihm ben Wiberstand besiegen, welchen bie unglückliche Fürstin Therefe fonft immer feinem Bunfch entgegengefett hatte, und sie entschloß sich, ihn biesmal in bie Loge zu begleiten. Das icone bleiche Antlit ber Fürftin strahlte auch in ber That von einem neuen funkelnden Leben auf, als sie die elektrischen Takte Dieser ihrer Lieblingemusit wieber vernahm. Blötlich aber erhob fie fich mit einer flammenden Bebarbe, ein unbeschreiblicher Ausbruck von Wuth malte sich in allen ihren Bugen, und jett ergriff fie ihren Bemahl beim Ropf, indem sie ihm eine Ohrfeige nach ber anderen versetzte und ihre kleine, beut so unbarmherzige Sand fort und fort auf feiner Wange fpielen lieg. Das hinreißende Duett, das eben auf der Bühne angestimmt worden, verstummte sprachlos vor diesen Ohrseigenklängen, welche das ganze Haus durchslogen, und das Publikum erschütterten, dann aber in ein unauslöschliches Gelächter hineinzogen, das nicht mehr enden wollte und zuletzt die ganze Theatervorstellung auflöste.

Die icone Fürstin Therese, geborene Fürstin Co-Ionna-Doria, steht jett in ihrem fünf und breifigften Jahre. Sie mar ein taum erblühtes Mabchen, einer ber iconften Spröflinge bes altberühmten Fürftenhauses ber Colonna, als ber ihr um ein Bierteljahrhundert überlegene Torlonia sie beirathete. Er nahm bie reizende Bringesfin Colonna obne alle und jede Mitgift, und bemährte fich auch barin wieber als ben tattvollften Beidaftsmann, benn ber Name Colonna, ber eines ber ältesten und glänzenbsten Abelsgeschlechter Rom's bezeichnet, war für ihn eine weit ertragsreichere Diefe Mitgift Mitgift, als jebes andere Capital. brachte ibm Binfen an Ehre und Anfeben, bie fein ganges Capital, feine gange Stellung, und mithin auch feine Beschäfte ftarten mußten. 11m aller Welt gu zeigen, daß nun auch ber Fürst Alessandro Torlonia zu diefer Familie gebore, die einst in weltgeschichtlicher Mundt, Italien. H.

Bebeutung in Italien geblüht und aus ber ein Bapft, Martin V., mehrere Carbinale und Staatsmanner. und ber groke Steffano Colonna, ber Freund Betrarca's, hervorgegangen waren, nahm ber Fürft-Banquier fortan bie Gaule in fein Bappenichilb auf. Dann veranftaltete er aber auch eine Brachtausgabe bon ben Bebichten ber Bittoria Colonna, jener lieben8würdigen und iconen Dichterin, bie im fechezehnten Jahrhundert burch geiftliche Reime ("rime spirituali") glangte, und fonft ihre gange liebervolle Scele nur in ben Bebichten aushauchte, welche fie bem Andenken ihres in ber Schlacht von Bavia gefallenen Gatten, bes Marchese von Bescara, fang. Diefer bochberühmten Aeltermutter einer Colonna, Die jett eine Torlonia geworben war, widmete ber glüdliche Gatte eine neue icone Ausgabe ihrer Gefammtwerte, beren prachtvolle Ausstattung ibm gewiß eine gute Angabl römischer Scubi foftete. Aber es war boch angenehm, jugleich für ben Berausgeber eines folden Berfes ju gelten, und bamit bie eigene Familie ju verherrlichen, ju ber man nun auch gehörte. Das Gelb ift zwar Alles, aber es ift boch nicht genug, Banquier zu fein, wenn man zugleich Kürst Torlonia sein will. Man ift Fürft, man ift Italiener, und man muß auch ein

Stückhen Mäcen sein können, um seiner Ahnen — ber Fürst Alessandro Torlonia schrieb sich hier bereits die Ahnen seiner Frau auf sein eigenes Conto — sich würdig zu beweisen. Die blasse Teresa, die an ihrem Hochzeitstage die Rosen ihrer Wangen verloren und seitbem immer bleicher geworden war, lächelte ihm für die Gedichte der Bittoria Colonna, die er ihr eines Morgens in ihrem Boudoir aufgebaut hatte, ihren ersten und letzten Beifall zu.

Torlonia hat aber auch fonft bewiesen, bag es ihm nicht bloß barauf ankommt, Procente berauszu= schlagen, soubern bag er auch für bie Ehre etwas thun will. Freilich hat er babei nicht immer einen fo guten Treffer, wie bei ber Ausgabe ber berühmten Familien-Dichterin. Als erpichter Barvenu bat er fich bagegen wieder auf seiner Billa vor ber Porta Bia gezeigt, wo er, bes Spruchworts ganglich vergeffend, bag man feine Gulen nach Athen tragen durfe, fünftliche Ruinen aufgeschichtet bat, bie in ber Ruinenftabt Rom, in ber bie Sochtrummer einer unüberwindlichen Bergangenheit überall naturwüchfig lagern, nur einen unbeschreiblich lächerlichen Ginbrud machen fonnen. Indeß wollte der Fürst Torlonia auch seine eigenen Ruinen haben, benn nur mas man felbit zu eigen

befitt und mas man auch wieber verfaufen tann, bat in ber Beit ber Realitat, bie zugleich bie Beit bes allgemeinen Schachers ift, noch Berth. Darum feste er biefe felbftgemachten Ruinen, bie ibm jest mehr gefielen als bas Coloffeum und bie Thermen bes Caracalla, welche er bem Staat bis jest noch nicht hat abkaufen können. Zwar hat Torlonia mit feinem Alles vermögenden Gelb auch biefen Sandel zu machen gefucht, aber feine Anfaufe, bie er von gangen Liegenschaften bes Staats in und um Rom bewirfte, haben fich bis jest noch nicht auf bie Denfmaler erftrect, bie auf solchen Territorien stehen, und auch bie Antiten, die burch Nachgrabungen barauf jest ober fünftig gewonnen werben fonnen, find noch immer bei biefen Raufverträgen ausgenommen worben. Dies ift jum Beispiel mit mehreren großen Strecken auf ber Bia Appia ber Fall, die wir neulich auf unferer Ballfahrt gur Grotte ber Rymphe Egeria burchwanberten, und wo uns fast bei jedem Schritt bie Worte in Tieds geftiefeltem Rater einfielen: "Dies gebort bem Fürften von Carracas." Denn überall bieß es: Dies gebort bem Fürsten Torlonia, und wir munberten uns gulett nur noch barüber, daß es irgend Etwas geben fonnte, bas nicht fein eigen zu nennen war.

So hat Torlonia auch bas Welb gekauft, auf meldem ber merfmurbige Circus bes Marentius, neben bem Grabmal ber Cacilia Metella, fteht. Torlonia vermiethet bies Welb als Weibeplat für Ochfen, Bferbe und Riegen, die innerhalb ber noch vollständig erhaltenen Umfaffungs-Mauern bes Circus bie fettefte Rabrung finden. Der Bewinn, welchen ber Fürst baraus giebt, fann boch nur unbebeutend fein, und ohne Zweifel hat er bie gange Geschichte nur in ber Absicht angefauft, um als Eigenthumer bom Grund und Boben später einmal, wenn bie Belegenheit sich fo traf, vielleicht auch auf ben Circus bes Magentius Beschlag legen zu können. Er erwarb sich aber auch bas eigennutlofe Berbienft, bag er ben Circus großentheils auf feine Roften ausgraben ließ und baburch ben Runftreichthum Roms um viele nicht unbebeutenbe Sculpturen vermehrte. Auch ber große Obelist, ber bier früher ftanb, mag ibn zu biefem Antauf gelockt haben, aber man bat biefen Obelisten feitbem auf ber Biagga Navona in Rom aufgestellt, und ber Fürst Torlonia hatte bas Nachsehen, benn nun wird fich bas Geschäft wohl nicht fo leicht machen laffen. Ginftweilen bat aber Torlonia bor feiner Billa, berfelben bei ber er sich fünstliche Ruinen setzen ließ, sich auch einen eigenen

Dhelisten aufstellen laffen, beffen Anblid ibm nun bie Freude gemabrt, bag man fur fein Belb boch Alles baben tann, felbit einen Obelisten. Aber baran bat er fich noch nicht begnugen laffen, fonbern ber Dbelist mußte auch feine eigene hieroglopbenschrift baben, weil er fonft ja nur ben balben Effect machen tonnte. Torlonia gab ben Alterthumsforschern ein Diner auf feiner Billa, um fich mit ihnen über biefe wichtige Angelegenheit zu verständigen, und fein eigener Borfcblag, mit bem er in feiner halb gutmuthigen balb verschmitten Beise herausrudte, fant bie meifte Unertennung ber Belehrten. Fürft Torlonia meinte, bag man feine Sieroalpoben - er fprach jest icon von feinen Bieroglybben - nicht etwa nach irgend einer alten Inschrift entnehmen folle, fonbern er wollte fie gang neu und eigen zusammengesett haben, und zwar fo, bag er ben Inhalt berfelben ichon im Boraus wiffen tonnte. Denn er hatte zugleich ben Entichlug gefaßt, eine Beschreibung feines Obelisten in ben Drud zu geben. Sehr ichlau fette er bingu, baf bie Berren Alterthumsforscher fo oft icon Dinge beschrieben hatten, von benen sie nichts wüßten, und nun wolle Er als Laie auch einmal ben Borzug genießen. Etwas zu erflaren, bas er fich felbft ausgebacht habe. Man rauschte ihm Beisall zu, und es wurde eine Commission ernannt, um die Zeichen der Hieroglyphen zusammenzusetzen. Der Fürst Torsonia hielt Wort, und gab bald darauf das zweite seiner Prachtwerke heraus, worin er diesmal seinen Obeslisten und die seierliche Aufrichtung desselben beschrieb. Bon dieser Villa, die ihm beinahe zwei Millionen römischer Scudi gekostet, hat er auch für sein Geld eine eigene Chaussée nach Nom gebaut, die den Namen Chaussée Torsonia führt, und ihm eine behagliche Empfindung gewährt, wenn er sich auf ihr von seinem Prachtgespann arabischer Hengste im Triumphe dahinziehen läßt.

Soust hat ber industrielle Genius des Fürsten immer eine besondere Abneigung dagegen an den Tag gelegt, die Eisenbahnen des Kirchenstaats zu fördern, die er soust aus seinen ungeheuren Fonds mit märchenhafter Leichtigkeit hätte erstehen lassen können. Es scheint mithin nicht bloß dem Einsluß der Priester zuzuschreiben, daß das Eisenbahnwesen in Italien, nasmentlich aber in der Berbindung Noms, noch so kläglich darniederliegt, und daß selbst der schon vor mehreren Jahren begonnene Schienenweg von Rom bis Civitavecchia, zum mittelländischen Meere hinab,

nach langem Stoden erft jett vollenbet worben ift. Den römisch-fatholischen Brieftern mußte es freilich gefährlich erscheinen, wenn bie emige Stabt, ber Git ber alle Bolfer beberrichenben und feligmachenben Rirche, in biefe unwiderstehliche und unberechnenbare Bewegung, in benen fich jett bie gange Welt auf ben Gifenbahnichienen schautelt, binabgezogen wurde. Denn bie magifche Wirtung in alle Fernen und Weiten, mit ber fonft bie Blite bes Batican von Rom ber ausgefandt murben, fann fich, felbst wenn Dergleichen beutzutage noch fabricirt werben fonnte, nicht mehr mit ber faufenden Locomotive vergleichen, die beut mit einer viel burchbringenberen Berrschaft alle Berhältniffe ber Welt und Zeit binden und löfen fann. Jebenfalls haben es bie Priefter fogleich mit richtigem Inftinct berausgefunden, bag bie alte Rirdje nicht mehr mit ber neuen Dampffraft an Bunberwirfungen würde wetteifern fonnen, und bag fie auf ihrem Terrain feine andere Maschinerie zu leiben vermag, bie mit mehr Pracifion und Rraft arbeitet als fie felbft, und die in ber Runft, bie Bolfer und lander ju bezwingen, schon alle Bebeimniffe ber Bierarchie überflügelt bat.

Aber auch bie neuen Geldpäpfte ber Zeit, wie ber Fürst Alefsandro Torlonia, haben ber Ginführung ber

Gifenbabnen im romifden Rirchenstaat nicht bas Wort geredet, sondern burch ihre Zurückhaltung von allen Unternehmungen biefer Art bagu beigetragen, bie romifche Rirche aus bem Mittelpunct ber Weltverbinbung berausfallen zu laffen, und auf einem Ifolirschemel, wie ber beutige Batican mehr und mehr sich ausnimmt, in einer ebenfo vergangenheitsvollen als aufunftelofen Ginobe, nieberauseten. Bom rein induftriellen und finanziellen Standpunct aus mare bies nicht zu begreifen, benn burch bie Unterbindung ber neuen Berfehrsabern, welche fich burch bie Welt gejogen haben, tann für Italien bie Rrifis, bie auch in allen feinen materiellen Zuftanben wühlt und mit ber politischen augleich eine volkswirthschaftliche und sociale Revolution angefündigt hat, nur beschleunigt und unvermeiblich gemacht werben. Es geht aber baraus andererfeite nur berbor, baf bie grofartigen Befichtspuncte von Handel und Berkehr in bem heutigen Italien nicht mehr eriftiren, und bag bie Befchaftsmanner und Banquiers, bie hier auf ben glänzenben Soben ber Gesellschaft fteben, eigentlich nur Zinswucherer und Schacherer und nichts weniger als große Handelsherren und schöpferische Unternehmer sind. Der Wucherer schlägt um fo höhere und fichrere Procente beraus, je beschränkter und abgeschnittener ber Kreis ist, ben er ausbeuten und ausschöpfen kann, benn je freier und geöffneter bas Terrain ist, besto weniger kann ber Bucher auf bemselben nisten und mit Erfolg seine Saugpumpen ansetzen. Handelsfreiheit und unbedingter Berkehr tragen baher auch hier bas einzige wirksame Heilmittel gegen ben Bucher in sich.

Der Fürst Aleffandro Torlonia steht aber mit bem Bucher, ber allerdings bas Bebeimniß feines unenblich berangewachsenen Bermögens ift, burchaus nicht allein im Rreise feiner Stanbesgenoffen ba. Bucherzins ift ein trabitionneller Betrieb ber romischen Robili, und es giebt bier wenige Aristofraten, bie bas Geschäftemachen in biefer Beziehung verschmäben möchten. Diese aristofratische Race ift in Italien eine so entartete und verberbte, baf fie bie gemeinsten und icanblichften Belbgeschäfte nicht unter ihrer Burbe halt, sondern dieselben mit einem Talent betreibt, in bem es die Juden biefen romischen Mobili schwerlich auch nur gleich zu thun miffen. In Benua find es boch nur bie driftlichen Rauflente, bie ihren naturlichen Standpunkt fo siegreich behaupten, bag fein Bube mehr neben ihnen zu besteben vermag, aber in Rom find es bie Nobili und Batrigier, welche ben ju-

Beschäftsgeift weit hinter sich zurüdgelaffen bischen haben. Gin volksfreundlicher Bapft, Baul III. grunbete bas römische Leibhaus (Monte di Pietà) bornehmlich aus ber Abficht, bem Armen einen Weg zu öffnen, auf bem er fich Sulfe verschaffen konnte, ohne bem Wucherzins ber Reichen und Bornehmen in bie Bande zu fallen. So bat man auch neuerdings bei ber römischen Bant einen Credit mobilier errichtet, ber aber feine Ginwirkungen nach biefer Seite bin bis jett nur febr unvollfommen gu entwickeln vermochte, benn biefer Credit erforbert jedesmal bebeutenbe Burgfchaften, um auf bie Anforberung eines Nothleibenben für ibn einzutreten. Der Mangel an Burgichaften ift es aber gerabe, burch welchen ber Bedrängte in bie Bande bes Buchers getrieben wird. Auch eine Reform ber Buchergesete, auf bie man jett in Rom . wie anderswo hingearbeitet hat, wurde nur bann gum Biel führen können, wenn man bie unbedingte Berfehrsfreiheit, bie allein ben Bucher töbten fann, an bie Spite biefer Reform stellt. Die papstliche Regierung wird aber auch auf biesem Bebiet ber römischen Gesetzgebung schwerlich mit irgend Etwas fertig werben, benn ichon feit acht Jahren wird bort an bem neuen Civilgesethuch gearbeitet, in bem gugleich die Wuchergesetze revidirt werden sollen. Es sieht in ter That so aus, als wenn eine weltliche Reform der papstlichen Herrschaft, die im Interesse von ganz Italien täglich dringender wird, nur noch durch die auswärtigen Mächte in die Hand genommen werden könnte.

Der Geschäftsbetrieb bes Fürsten Alessandro Torsonia hat in den letzten Jahren immer gewaltigere Dimensionen angenommen. Es kann darin nur noch der Banquier Richetti in Rom mit ihm wetteisern, der freilich in jeder Beziehung der Nebenbuhler Torsonia's geworden ist und nicht minder einen der großeartigsten Paläste in der ewigen Stadt bewohnt. Der Fürst Torsonia aber hat seine ungeheueren Geschäfte auch auf Neapel zu erstrecken gewußt, wo er ebenfalls längere Zeit hindurch die Salze und Tabackergie gepachtet hatte. Dann kamen die Staatsanleihen, die Banquiergeschäfte, Kauf und Verkauf von Grundstücken, und Unternehmungen aller Art, wodurch er sich zum römischen Erösus emporgipfelte und der von ganz Rom geseierte und beneidete Mann des Tages wurde.

Ein gewaltiges Anbenken hat ber Fürst Torlonia seiner Familie in ber Basilica bes Lateran gesetzt. Wir sahen die prächtige Marmorkapelle, die er bort Bater und Mutter errichtete, mit ber größten Bewunberung. Er folgte babei ohne Zweifel auch bem gum Beschäftsgrundsat erhobenen Glauben, bag es Dem aut geben muß, welcher Bater und Mutter ehrt, und wie die Bapfte jedesmal nach ihrer Ermahlung ben ersten Aft ihrer beiligen Souverginetät barin begeben, baß fie von jener uralten Mutterfirche Roms feierlich Besitz ergreifen, so wollte auch Torlonia, fobald feine unumschränkte Banquierwurde fich befestigt batte, ben Glanz bes Namens Torlonia zuerft in ben Hallen ber Lateranfirche eintragen laffen. Die Rapelle Tor-Ionia ift eines ber schönften und toftbarften Dentmäler diefer herrlichen Kirche geworben, und feinem Papft ift in Rom ein prachtvolleres Grabmal von Marmor und Gold gebaut, als bier bem Bater und ber Mutter Torlonia's. Die Ravelle, die unter ber Leitung Tadolini's aufgeführt worden, empfängt uns auf ber einen Seite, bie bem Bater Torlonia geweiht ift, mit einer ben Sandel barftellenden weiblichen Figur, welche uns ben Stab bes Merfurius entgegenschwingt, und ber parallel eine Charitas mit ben liebevollen und weichen Zügen ber driftlichen Liebe und Barmberzigfeit entspricht. Darüber thront Bater Torlonia felbft, in einem febr charafteriftischen Bruft-

bilb, und man fieht ben Mann, ber einft auf ber Biagga bi San Marco mit Band gehandelt hat, nun wie er leibte und lebte vor sich. Er hat es weit gebracht, mit biefer fleinen, niedrigen Stirn, Die boch fo aut zu operiren mußte, baf fie mitfammt bem Gott bes Sandels, ber bort als ein fo pfiffiger Schelm in Die driftliche Kirche bineinlächelt, bier in bem neuen Rion bes Lateran, freilich nur burch bie Erlöfungsfraft bes Golbes, eingeschmuggelt werben fonnte, mahrend so viele bobe und erhabene Stirnen in den Staub und bas Elend ber Welt binabfinten mußten. Berabe gegenüber erblickt man in berfelben Beife bie Mutter Torlonia abgebildet, welcher die andere Seite dieser strahlenden Banquiers-Rapelle gehört, und der nur bie garten Sinnbilber ihres weiblichen Bergens beigegeben find. Auf der hinterwand ber Rapelle fieht man die Kreugabnahme von Tenerani und an ber Dece fann man bie beiligen Evangeliften von B. Galli schauen. Man begreift, bag bies Alles bem Kürsten Torlonia fein Belb gefostet haben muß, und gewiß fehr viel Belb, benn bie Angabe, bag er eine halbe Million Scubi baran gewandt habe, erscheint vielleicht noch zu gering, wenn man bieses Aufgebot bes Glanzes und Werthes um fich her betrachtet.

Durch Marmortburen, bie fich fowohl links als rechts öffnen, tritt man in einen fleinen gewölbten, mit Stüblen und Divans ungemein elegant und bebaglich ausgestatteten Salon, ber aber nur ein Borgimmer gu bem Grabe felbft, in welches man von bier aus eingeht, vorstellen foll. Babrend wir uns einen Augenblic in biefer fast wohnlichen Sphare nieberließen, vergaßen wir gang, baß wir bier beim Tobe felbst antichambrirten, und ber geflügelte Gott bes Sanbels in ber Rapelle Torlonia, ber bier über alle driftlichen Beiligenbilber und Reliquien triumphirte, fchien uns mit feinem Stabe zu berühren, um uns in Traume feltsamer Art einzuwiegen. Die ju uns bringenben Schauber ber naben Grabestammern erwedten uns jeboch bald wieber aus ben trügerischen Phantasieen, mit benen uns Mertur felbst an biefem Ort zu rersuchen gebachte, indem er uns bas einzige noch übrig gebliebene Beil ber Welt in ben materiellen Intereffen zeigen wollte. Es war recht gut, bag Bater und Mutter Torlonia nicht mehr so rein in ihren Rammern hielten, und boch am Enbe einige Berüche bon fich gaben, benn wir mußten nun eiligft aufbrechen und ließen die glanzende Sandels-Rapelle, die boch nur bie Bermesungsbünfte bes Tobes in sich barg, hinter uns.

Dem großen Triumphator bes Belbes, bem Alles gelingt, find aber auch bie Schmerzen armer Erbenpilger nicht erspart worben. Dem Rummer, welchen ber Zustand ber Fürstin Teresa ihrem Gatten verurfacht. ift ein neuer Schmerz gefolgt. Es ift bies ber plotsliche Tob bes jungen Bergogs Don Giovanni Torlonia, eines auf bas Bartlichfte von ihm geliebten Neffen, ber bas Berg Aleffanbro's neuerdings mit tiefer Betrübnif erfüllte. Don Giovanni mar ber bochbegabte Sohn eines Brubers bes Fürsten Torlonia, bes Herzogs Marino Torlonia, bem bas alte Balais bes hieronymus Bonaparte auf ber Big Conbotti gebort, und welchem ber Stammberr biefer gefürfteten Banquierfamilie, ber alte Torlonia, Duca bi Bracciano, bei seinem Ableben im Jahre 1829 bas Bergogthum Bracciano vermacht hatte. Dies fleine Bergogthum, bas, eine halbe Tagereife von Rom entfernt, fich um einen reigend gelegenen Gee gruppirt, ift jett burch Berkauf an die Familie Obescalchi wieber gurudgelangt, in beren Befit es fich icon früher befunden. Der Duca Marino, ber älteste Bruber Aleffanbro's, lebte bann in Rom, wo er mit feinem leicht bingegebenen und enthusiaftischen Wesen in bie revolutionnairen Bewegungen ber Jahre 1848 und 1849 hineingerieth

und zu einer feltsamen Bolksfigur gestempelt wurde, bie unter bem Namen bes "Cicernacchio ber römischen Fürsten" eine Zeitlang auf bem Corso und in ben Clubs ihre großen Tage hatte.

Ein Sohn biefes Duca Marino mar ber liebenswürdige Giovanni Torlonia, einer ber talentvollsten Dichter auf bem beutigen romischen Barnag, und ein noch größerer Menschenfreund, ber bereits eine Erinnerung an eine Wirksamkeit zurückgelaffen, bie ihn auf eine fast rührende Beise ben größten Bobltbatern bes armen unwissenden und verwahrloften Bolfes beigefellte. Der junge Mann murbe in Rom vorzugsweise "Don Giovanni" genannt, benn bie Sohne italieni= fcher Fürstengeschlechter erhielten beim Bolte und in ber Gefellschaft von jeher gern ben Titel Don, bloß mit ber Hinzufügung ihres Bornamens. Don Biovanni, ber am 22. Februar 1831 geboren wurde, hatte erst ein Alter von 27 Jahren erlangt, als er am 29. November 1858 zu Rom ftarb. Er war ein berrlicher Bungling, ber burch einen großen Gifer für bie Studien, burch ein bebeutendes Dichtertalent und burch feine Liebe zum Bolfe unter bem beutigen Beschlecht ber Nobili in Rom eigenthümlich hervorragte. Eine Reise burch Deutschland, bie er vor einigen Jah-Mundt, Italien, II. 3

ren unternommen, batte er zugleich mit wissenschaftlichem Beift benutt, um fich über ben beutigen Bang ber Studien zu orientiren und feinem eigenen Streben eine bestimmte Grundlage zu gewinnen. Es mar mertwürdig, daß die Neigungen eines fo jungen Cavaliers, bem es fonft auch an ritterlichem leben feineswegs fehlte, sich boch am meisten für ben Bolfsunterricht entschieden, ben er in Deutschland genau und nach allen Seiten bin fennen gelernt batte. In feinen Bebichten, beren mehrere gebruckt find ("Poesie" Florenz 1856), hauchte er fräftigen Schwunges feine Begeisterung für bie Wiebererhebung ber italienischen Nationalität aus, aber zugleich faumte er nicht, felbst Sand anzulegen und für die Erneuerung ber Nation auf die am meisten innerliche und prattische Beise, nämlich burch ben Bolfsunterricht, ju mirten. Es verftand fich von felbst, bag er mit biefen Beftrebungen unter fei= nen Stanbesgenoffen völlig allein fteben mußte, benn bie jungen römischen Nobili langweilten sich schon sonst genug in Rom, und es konnte von ihnen nicht verlangt werben, baß fie noch ben Bestrebungen bes seltsamen Don Giovanni für ben Bolksunterricht fich anschließen follten. Der enthusiastische Jüngling batte nämlich nichts Geringeres im Sinn, als einen Bilbungs-Berein bes jungen Abels in Rom zu stiften, ber aber befonders den Zweck haben sollte, das niedere Bolk zu
bilden und für den Unterricht der armen Kinder zu
forgen, die in den Borstädten und in der Umgegend
Roms ohne menschenwürdige Erziehung verwildern und
verkommen. Man verspottete ihn, und nur wenige
begriffen, was Don Giovanni eigentlich wollte, und
warum man seinem edeln Borbilde ohne Säumen
nacheisern müsse.

Don Giovanni entschloß sich, sein Werk allein in die Hand zu nehmen. Es war ein großer Gedanke, die italienische Nation zuerst durch den Bolksunterricht wieder erheben zu wollen, und Giovanni wurde Lehrer, um die armen Kinder der Winzer auf dem Monte Mario zu unterrichten. Dort, auf dem schönen, mit Garten-Anlagen und Ehpressen bekränzten Hügel, welcher, der Engelsburg gegenüber, an dem steilen User des Tiderslusses sich anmuthig in die Höhe schlängelt, wächst zwischen alten Ruinen, vornehmen Landhäusern und dürstigen Winzerhütten eine sehr verwahrloste Bewölkerung empor, für welche das geistliche Regiment weder in materieller noch sittlicher Hinsicht dieher eine Sorge empfunden hat. Es ist dies der Monte Mario, dessen Aussicht auf die Umgegend Roms und die ganze

Siebenhügelstabt schon in alter Zeit berühmt war. Die herrliche Lage bes Monte Mario hat schon Martial in ben Epigrammen in einigen seiner schönsten Berse geseiert. Man schaut von dort bis zu den wunderbar schönen, in duftiger Bläue sich lagernden Bergsetten des Albanersgebirges hin, und überblickt die Landstraße, welche durch die heut so öde Campagna in einem stillen schattenhasten Treiben, dem man die Nähe der großen Welthauptstadt nicht anmerkt, gen Rom führt.

Hierher pflegte sich mehrere Male in ber Woche Don Giovanni Torlonia icon in früher Morgenstunde zu begeben. Ein fröhlicher, enthusigstischer Muth glänzte in feinen iconen Augen, feine ichlanken Glieber bewegten sich mit ber Schnelligfeit eines Rebes aufwärts, wenn er von ber Porta Angelika ber ben Berg erstieg, um zu seinen armen Schulfindern, Die er sich bort oben gefammelt hatte, zu gelangen. Er mußte bann jedesmal an ber Kirche S. Maria bel Rofario porüber, die awar zu feiner Linken Frieden und Segen winkend liegen blieb, aber in bem baran gränzenben Gebäube, bas vielleicht zu bem ehemals hier gelegenen Dominicaner-Rlofter gehörte und in bem jett ber Seelsorger für bie Bevölkerung bes Monte Mario wohnt, faben ftets zwei bofe zornige Augen aus bem Fenster auf ihn herunter, ober es schloß sich auch bies Fenster mit heftigem Klirren hinter ihm zu, sobalb er vorübergeschritten war. Diese Augen und dies Klirren gehörten dem frommen Pater Calandi, welcher der Briester dieser Pfarrkirche von Monte Mario war, und der ein großes Leid davon empfand, daß der vorsnehme junge Mann in seiner Gemeinde Handlungen aussiben wollte, die nur ihm, dem Seelsorger, zusstehen konnten, die Pater Calandi aber überdies für unnüt, ja für gefährlich erklären mußte.

Dies hinderte aber unsern Don Giodanni nicht, jedesmal mit heiterer und sorgloser Gebärde an S. Maria del Rosario vorüber zu eilen, und nache dem er fromm sein Kreuz geschlagen, wie es sich ziemt, zu der oben auf dem Berge gelegenen Billa Masdama auswärts zu schreiten. In dem saste derschause, welches zu dieser alten berühmten Billa gehört, hatte Don Giodanni einstweilen seine Schule für die armen Winzer-Kinder eröffnet. Er hatte hier alle die kleinen Schwarzköpfe, die sonst zwischen den Ruinen bettelnd umherliesen oder lieber in den Taschen der vorübergehenden Fremden, statt in einem ABC-Buch lesen lernen wollten, unter seine Fahne gesammelt, und das war die Fahne des Un-

terrichts, bie Biovanni, als wahrer Seelforger bes Monte Mario, diesen armen Kintern entfaltete. Bu ben kleinen Schwarzköpfen mit und ohne Hofen - benn bei ben meiften feiner Schuler hatte er bie Menschenbilbung bamit beginnen muffen, bag er ihnen von feinem Schneiber Sofen anmessen ließ - fügte er auch die kleinen, bisher wild herumgelaufenen Dabonnen und Magbalenen, die unter Noth und Elend zu den schönften Maler-Modellen heranwuchsen, oder beren aus bem zerlumpten Röcken berausschauende Glieber wie lachende Erben ber mediceischen ober capitolinischen Benus uns ansaben. Aber vielleicht fonnte boch noch etwas Befferes aus ihnen werben, wenn unfer Don Giovanni sie lefen lehrte, und wenn sie lesen konnten, lehrte er sie auch mehr, er wollte fie beuten und urtheilen lehren. Er hatte mehrere Lehrer für seine Schule angenommen, aber er fam felbst, um barin ju unterrichten und als Lehrer ju wirfen, benn für ben jungen Bergog gab es feiner Meinung nach nichts Soheres, als Lehrer ber Rinber und bes Bolfes zu fein.

Um bas Gartenhaus ber alten ruinenhaften Billa Mabama für biesen Zweck zu erlangen, hatte er erst mehreren armen Winzer-Familien, bie bisher in biesen

Räumen ein Obbach fich angeeignet hatten, andere Wohnungen verschaffen muffen. Dann ließ er bies Gartenhaus, bas einst von Giulio Romano und 30hann von Udine mit ben herrlichsten Malereien und Stuccaturen geschmudt mar, in ber letten Zeit aber faum noch bie Spuren biefer ebemgligen Bracht aufgezeigt hatte, für feine Zwede nutbarer einrichten. Es mar überhaupt eine Lieblingsidee Don Giovanni's gewesen, gerade in die Billa Madama, mit der fich eigenthümliche Erinnerungen für feine Familie verbanben, fein Schulhaus zu verlegen. Diefe Billa mar von dem Bapfte Clemens VII. erbaut morben, ber burch Giulio Romano etwas besonders Reizendes in Stil und Ausführung barin hervorbringen laffen wollte. Clemens VII. nannte biefe herrlich emporgestiegene Billa fein Jumel und verlebte barin bie glücklichen Dlugeftunden, welche ibm die Welthandel feiner Beit, in die er verwickelt war, übrig ließen, bis er sich vor ben Solvaten bes Raifers in Die Engelsburg flüchten mußte. Unterbeffen ließ ibm ber mächtige Carbinal Bompeo Colonna, bem Clemens feine Burgen im Rirchenstaat niedergebrannt hatte, aus Rache bafür bie schöne Billa Madama in Brand fteden, und bas Werk Giulio Romano's und Johanns von Ubine

nahm einen beträchtlichen Schaben, aus bem es nur annähernd in dem früheren Glanz wiederhergestellt werden konnte. Diese Barbarei, die der große Uhn seiner Tante Teresa an dieser Stelle ausgeübt hatte, wollte der schwärmerische Jüngling hier sühnen, indem er seine Schule der Bolksbildung an demselben Orte ausschlug und das Werk der Cultur und milbe Sitten von hier aus zu fördern gedachte.

Aber Don Biovanni follte feine Freude an feinen bochbergigen Bestrebungen erleben. Schon in feinem eigenen Kreise blieb bie Berbächtigung nicht aus. Man verspottete ibn, bag er sich mit bem Proletariat bes Monte Mario eingelaffen habe, und bichtete ibm gartliche Berhältniffe mit ben Frauen und Töchtern ber Winger an, wo man es benn gang natürlich finben wollte, bag er fich um bie fernere Ausbildung feiner eigenen Sprößlinge fo eifrig bemühen wollte. Schlim= mer aber noch ging ber ergurnte Pfarrer von Santa Maria bel Rofario gegen ihn zu Werke. Sein Borgänger auf dieser Pfarre war im Jahre 1849, wo ber General Dubinot jur Belagerung Roms ben linken Flügel ber Frangofen auf bem Monte Mario aufgestellt hatte, von einem frangofischen Rriegsgericht jum Tobe verurtheilt und erschoffen worben, weil er ein ben Frangofen nachtheiliges Ginverständniß mit ben Republitanern in ber Stadt zu unterhalten ichien. Dies hatte fich ber gute Bater Calandi jur Warnung gereichen laffen, und es beberrichte ibn ein Schauber vor Allem, was Bolksfreund und Demokrat fich nannte, benn baf ber Bergog Don Giovanni Torlonia biefen gefährlichen Richtungen angehörte, murbe in Rom ichon längft nicht mehr leife geflüftert, fonbern in vornehmen und geiftlichen Rreifen gang laut und brobend verhanbelt. Es mar fogar, mas ben jungen Bergog bereits polizeilich zeichnete, ein ftrenges Berbot gegen fein lettes Bebicht ergangen, bas er jum Beburtstage ber ewigen Roma (di natale di Roma) bei ber letten Feier biefes jährlich begangenen Nationalfestes gebichtet hatte. Denn an biesem Tage, an bem alle Poeten von Rom ihr Talent in Liebern und Sonetten und nationalen Sochgefängen in ben Afabemieen ber Stadt geltend machen burfen, batte Giovanni geglaubt, fein Gebicht auf die Gründung Roms einmal mit ber patriotischen Flamme, die fo oft aus seinem Bergen gewaltsam herausschlagen wollte, burchleuchten zu bürfen. Und er schrieb ein Gedicht und trug es in ber Afabemie bor, ein Bedicht, bas alle Schmerzen einer boben italienischen Seele um ben Untergang bes Baterlandes fang und einer balbigen Wiebergeburt Italiens entgegen jauchate. Der geiftlichen Bolizei, Die für biefe Dinge ein febr gartes Trommelfell bat, mar bies gu viel gefungen und gejauchtt, und man fabndete auf bies Gedicht Giovanni's, nachdem er es, fühn wie er mar, auch burch ben Druck batte verbreiten laffen. hatte bies bie Folge, bag balb auch bie früheren Bebichte Giovanni Torlonia's für gefährlich angesehen wurden und einem Berbot unterlagen. Es ift bies immerbin eine bebenkliche Situation für einen romischen Robile, und ber Onkel Torlonia an bem Benetianischen Blat rang bisweilen ichon bie Sande und fragte fich, mas endlich baraus werben folle. Denn auch er, Fürst Aleffandro, batte bie humanen Beftrebungen feines Meffen auf bem Monte Mario, und einige andere Anstalten, die Giovanni in den Boltevierteln von Rom für bie armen Leute zu begründen angefangen, bon Bergen gern unterftütt.

Balb darauf erlag auch die Bolksschule auf dem Monte Mario dem Eifer des Pater Calandi, der es zuletzt nicht mehr aushalten konnte, daß der Atheist, vielleicht der Teusel selbst, die Kinder auf dem Berge lehre. Die Behörde hatte aus mehreren Gründen nicht unmittelbar dagegen einschreiten wollen, denn es

lag boch zu febr zu Tage, bag ben armen Kinbern Gutes geschah, und bie Sittenverhaltniffe auf bem Monte Mario ftanden beffer, als zu ber Beit, wo bloß ber Pfarrer von S. Maria bel Rosario bafür geforgt hatte. Da nahm ber Pater Calandi Die Eltern ber Rinder beifeit, und flößte ihnen eine große Angst wegen bes Seelenheils ihrer Kinder ein. In ber Beichte brobte er ihnen mit ben ewigen Söllenstrafen, wenn sie ihre Kinder ferner in den Unterricht bes bofen Teindes in ber Billa Mabama fandten. und er verweigerte ihnen bie Bergebung ber Gunben im Fall ihrer ferneren Bereitwilligkeit, ben gottes= lästerlichen Zweden bes Don Giovanni zu bienen. So blieben bie fleinen Schüler und Schülerinnen aus bem Gartenhause ber Billa Madama fort, erft einige, dann mehrere, zulett alle. Die Furcht vor bem Pater Calandi war zu groß gewesen. Als Giovanni einst wieder ben Berg binaufstieg, um feine Schule gu befuchen, blieb er gang allein in bem öben Zimmer, und fah ein, daß er nicht wiederzukommen brauche. Es brudte ihm bas Berg ab, als er ben Berg wieber hinunterschlich, wie ein Miffethater, ber fich taum noch feben zu laffen magte. Er nahm Abschied von feinem geliebten Berg, bem Monte Mario, bemfelben auf bem

einst bem großen Raifer Constantin bor feinem Siege über bas Beer bes Marentius bas flammenbe Kreuz am himmel erschien, mit ber Inschrift: In hoc signo vinces! (In biefem Zeichen wirft Du fiegen.) Aber bas Rreuz, bas über bem armen Giovanni auf bem Monte Mario aufgegangen mar, bebeutete ihm feinen Sieg. Es brudte ihn ju Boben, und nach fo vielem fehlgeschlagenen Streben und Soffen ftarb er babin, wie eine Blume, ber plötlich Licht und Luft jum Blühen entzogen worben. Mit ihm gingen alle feine Werke verloren, bie er für bas Wohl ber unteren Rlaffen Italiens in feinem Sinne getragen ober schon auszuführen begonnen. Aber bei feiner Beftattung sah man alle die kleinen Schwarzköpfe vom Monte Mario heruntersteigen, und gegen bas Berbot ber Eltern und bes Pfarrers fünbigen. Sie famen, um Blumen auf bas Grab ihres Wohlthaters zu ftreuen, und bie Immortellenfrange, welche bie fünftigen Dabonnen und Magbalenen geflochten hatten, mit bantbaren Thränen für ibn aufzuhängen.

Es war eine sehr schöne Ibee bes Don Giovanni Torlonia gewesen, daß er die italienische Nationalresorm, für welche er erglüht war, mit einer neuen Erziehung der unteren Volksklassen beginnen und begrunden zu muffen glaubte. Denn in Italien find es porzugemeife bie untern Bolfeschichten, bie verborben und verkommen find, woburch leicht bie Deinung entfteben fann, als ob bie italienische Nationa= lität an ihrer Burgel erftorben fei. Die Lanber, Die in ihren höheren und mittleren Ständen verborben und entartet find, wo aber bas Bolf noch eine unverfebrte Praft geblieben ift, baben bei weitem mehr Aussicht, zu einer lebendigen Wiedererneuerung ihrer politischen und gesellschaftlichen Zustände zu gelangen. Die bevorzugten Stände helfen gewöhnlich burch ihre Corruption bas Berberben zeitigen, bas endlich in Rettung umichlägt, aber wo bas Bolf eine blobe, alles geistigen und fittlichen Lebens baare Daffe ge= worden, ist bereits die natürliche Grundlage ber Nationalität zusammengeschwunden, und ber Boben liegt gerftort, auf bem neue Früchte machfen fonnten.

Länder, wie Frankreich und Deutschland, wo die unsteren Bolksklassen gesund und entwickelungskräftig gesblieben sind, könnten daher in ihrer politischen und gesellschaftlichen Lage noch tiefer sinken, und würden nicht so leicht verloren zu geben sein. Aber in Italien ist das niedere Bolk tiefer entartet und heruntergeskommen, als in irgend einem anderen Lande der Welt,

was als eine Folge ber Pfaffenwirthschaft und ber fleinen bespotischen Regierungen erscheint. Ehrlosigfeit, Unverschämtheit, Unwissenheit, biabolischer Sohn gegen alle Soberftebenben und Befigenben, Aberglauben, Räuflichkeit für Alles und gegen Alles, find bie eigentlichen Charafterzüge bes italienischen Bolfes. Die höheren Rlaffen haben fich in fich felbft beffer erhalten, und fie beweifen wenigstens im Allgemeinen einen Refpett vor Bilbung und eine gemiffe Ehrenhaftigfeit, wodurch sie sich eine mit Recht bevorzugte Haltung bewahren, wie fie auch burch bie Liebenswürdigkeit, mit ber fie sich im Umgang ben übrigen Bolksklaffen gleichzustellen suchen, sich febr flug und geschickt einen großen Spielraum für ihre Beltung im Lande zu erhalten gewußt haben. Aber bamit fann bas Werf ber Nationalreform nichts gewinnen. Denn Nationalreform verlangt zu ihrer natürlichen und le= bendigen Grundlage ein frisch und unversehrt gebliebenes Bolt, ohne bas nichts mehr geschehen kann. Das italienische Bolt ist aber nur noch eine Ruine feiner Bergangenheit, und jebe Revolution fann beshalb nur noch zweifelhafte und trügerische Aussichten für ben Wieberaufban ber gangen Nationalität barbieten.

Das geiftliche Regiment hat Unterricht und Ergiehung, namentlich ber nieberen Boltstlaffen, in Italien auf eine entsetliche Weise barnieber liegen laffen, und es herricht barin gerade im Rirchenstaat, wo bie Briefter bas ausschließliche Brivilegium bes Unterrichts haben, eine noch schlimmere Berwilberung, als in irgend einem anderen Theile Staliens, felbst Neapel nicht ausge-Der milbe, gebilbete Ginn bes Papftes nommen. Bius IX. bat fich gleichwohl ber Wichtigfeit bes Boltsunterrichts verschloffen, und ben alten Schlenbrian in biefen Dingen übel genug, und vielleicht noch fchlimmer als früher wirthschaften laffen. Sein Rarbinal-Staatsjefretair, ber Alles bewirfenbe Antonelli, ftebt ihm auch hierin als fein bofer Damon zur Seite. Antonelli weiß fehr wohl, daß der Bolksunterricht zu einer ficheren Erhebung ber italienischen Nationalität führen muß, aber er gebort nicht zu ben Leuten, bie jett auf ber anderen Seite wieder gutzumachen munichten, mas auf ber einen Seite in ben Jahren 1847 und 1848 bei ben Reformbestrebungen bes Papftes Bius versehen ober auf noch unreifer Grundlage auf-Denn biefe Reformen murben vielgeführt worben. leicht in einem bauerhafteren Glück fich verfestigt haben. wenn eine bobere geiftige und sittliche Bilbung bes

Bolfes icon bie Grundlage bafür abgegeben batte. Aber Antonelli halt ben Bolfvunterricht für ben Atheismus und bie Revolution felbft, und er fteht barin nicht bober als ber Bater Calandi bei S. Maria bel Rosario. Der italienische Freund, ber uns bie Beschichte von bem ebeln Don Giovanni Torlonia ergahlte, berichtete uns auch ben Refrain biefer Begebenbeit. Er mar balb nach bem Tobe Giovanni's auf bem Monte Mario spazieren gegangen, und batte einen Winzer gefragt, wer nun die Kinder unterrichte. Der Winger wollte erst mit ber Sprache nicht recht beraus, und fagte achselzuckenb, mit einem scheuen Blick auf feine hinter ihm trabbelnben Rinber: Uch, jett unterrichtet fie Niemand. Der Pfarrer fagt, er fonne fich jett mit bergleichen nicht aufhalten, benn er habe viel wichtigere Dinge ju thun; wenn bie Tage wieder länger würden, wolle er baran benten, aber jedenfalls folle kein Anderer auf seinem Berge Lehrer fein, als er felbft.

Als Dichter hatte Don Giovanni nicht minber barnach gestrebt, sich zum Führer einer neuen italienischen Nationalresorm zu machen. Die junge Dichterschule, welche er um sich her gründete, wurde ein enger Berband gleichgestimmter Geister, die in einem harmonischen Kreise zusammenstanden und die Ibeale der Dichtkunst wieder auf das alte Capitol zurückzussühren strebten. Dieser Dichterverein hatte fast die Form einer freien und zwanglosen Atademie angenommen, er hielt förmliche Sitzungen ab, in denen sich die Musenjünger ihre Poesien vortrugen und unterseinander beurtheilten, und das Vorzüglichste ihrer Gasben wurde in dem neuen Musenalmanach, den sie seit dem Jahre 1858 unter dem Titel "Strenna Romana" herausgegeben, zu einem Kranz gestochten.

Diese neue Ihrische Dichterschule, die ihr Saupt in bem jungen Fürften Giovanni Torlonia verebrte. bestand außer ihm vornehmlich aus ben Dichtern Emilio Castagnola, Giambattista Maccari, Baolo Ciampi, Naunarelli, und einem weiblichen Mitgliebe, ber hochbegabten Terefa Buoli, einer iconen Romerin, die ihre außerorbentliche Begabung icon fast in allen Dichtungsarten an ben Tag legte. Es ift bie weltschmerzliche Lyrif Leopardi's, zugespitt in einem freiheitsbegeisterten nationalen Ton, welche bie Grundrichtung dieser jungen Dichterschule murbe. Der nationale Weltschmerz, welchen ber Graf Leopardi in feinen tiefergreifenden Cangonen und Befängen ausftromte, mar über ben jammervollen Zuständen bes Mundt, Stalien. II.

heutigen Italiens mit wunderbaren Rlagen emporgestiegen. Der Schmerz um bas zerrüttete Baterland mar nicht nur bie Duse bes hochtonenben Dichters geworben, fonbern er follte auch ber ganze Lebensinhalt ber Nation werben, und Leopardi fagte, bag Alles, außer bem Schmerz, eitel fei ("tutto fuorche il duolo è vano"). Dies Wort murbe feitbem ber Grund bes Strebens für alle Dichter und Denter, bie Italien helfen und, wie Samlet von ber gangen Belt fagte, wiebereinrenten wollten. Die Erbichaft Leoparbi's, ber in Neapel in Rummer und Noth gestorben war, hatte ber finnende Don Giovanni angetreten, und seine poetischen Freunde, die fich um ibn reibten, balfen ibm, ben Schmerz als Altar ber Freiheit und bes Baterlandes auf bem italienischen Barnag aufzustellen. In gewiffem Betracht geborte biefem Kreife Torlonia's auch ber ungludliche Literat Bigcgra an, beffen Gelbitmorb in ber Zeit, ale wir in Rom waren, ein schmerzliches Mitleid in allen Kreifen verbreitete. Er war ein junger Mann, ber fich fowohl mit poetischen als hiftorischen Arbeiten beschäftigte, bem aber bie Beschäftigung mit ber neueren Geschichte zulett bas Berg brach. Die Berzweiflung an feinem Baterlanbe flößte ihm ben bitteren Entschluß ein. Gines Morgens

fand man ihn todt in seinem Zimmer, und vor seinem Bett stand ein halb geleertes Fläschchen mit Blaufäure. Wer sich unter Betheiligung seines Herzens der Beschäftigung mit der neueren Geschichte zuwendet, kann nur bei der Blaufäure als seinem unvermeidlichen Ziel anlangen. Es gereicht der italienischen Jugend zur Ehre, daß moderne Berzweisslungsscenen dieser Art, die in Paris aus dem Moder aller sittlichen Zustände erblühen, hier auch die patriotische und nationale Pointe in sich tragen können, und nur einen Beweis unglücklicher Baterlandssiebe liesern. Der arme junge Mann hinterließ eine alte Mutter, für welche nun Giovanni Torsonia mit seinem edlen Herzen die Sorge übernahm.

Das bebeutenbste Talent neben Giovanni Torslonia war aber seine Freundin Teresa Guoli, die mit ihm den seurigen Enthusiasmus für die Wiederbelesbung der italienischen Nation theilte, aber in der Bielseitigkeit der dichterischen Leistungen ihn fast übertras. Am meisten unter ihren Gedichten sind in Italien die "Begegnung der Beatrice und Laura im Paradiese" und die "Katakomben Roms" berühmt geworden, welche letzteren sie mit einer den Höllensarben Dante's nacheisernden Phantasie schilderte, in der sich die

Schauber des Todes vereinigten mit der Melancholie wunderbarer Träume, die in den gespenstervollen Tiesen der Nacht den Aufgang neuer Sterne sehen wollten. Auch schried Teresa ein lhrisches Drama: "Torquato Tasso in Sorrent", auf das die Freunde wie auf ein Juwel der jungen Schule stolz waren.

Giovanni Torlonia, und neben ihm Caftagnola und Maccari, maren besonbers groß in ber politischen Canzone, in ber ftets eine ibeale Berherrlichung ber Dationalität ben Grundton bilbete. Es giebt bagu brei Belegenheiten im Jahre, bie bem Talent ber Dichter verstatten, sich selbst öffentlich vorzutragen und mit ihren Berfen auf einen großen Buborerfreis ju wir-Dies ift, außer bem alljährlich neu besungenen fen. Geburtstage ber emigen Roma, ber Tobestag bes Taffo, und bann bie Breisvertheilung in ber Afabemie ber bilbenben Runfte. Un folchen Festtagen strömen bie Boeten Roms, benen sich auch einige talentvolle Carbinale anschließen, von ben größten Berbindlichkeiten für Nation und Baterland in iconfter Sonettenform über, und ein großer Theil ber Strenna Romana beftand aus folden Gelegenheitsgedichten. Richt alle poetischen Angebinde fur bie Stadt Rom, ju benen ihr feltsamer Beburtstag veranlagte, trugen jeboch einen so scharfen und lebensgefährlichen Stachel für ihren Dichter in sich, als bas Geburtstagsgebicht bes armen Giovanni Torlonia von 1857, bas ihn seitbem um seine ganze Ruhe brachte.

Giovanni Torlonia war mit Donna Francesca, aus bem fürstlichen Sause ber Ruspoli, vermählt, einer glänzend schönen Fran, die aber für die poetischen Schmerzen Giovanni's kein Verständniß gehabt haben soll. Ein kleiner Anabe von sieben Jahren, Clemens, ift ber einzigo hinterlassene Sohn Don Giovanni's.

Die ibealen Richtungen ber römischen Aristokratie, welche ber eble Don Giovanni mit einigen Freunden im Bunde gestend zu machen strebte, konnten beim päpstlichen Gouvernement selbst durchaus keine Aufmunsterung sinden. Denn die Regierung bewegt sich in einer so großen Charaktersosigkeit und Schlafsheit, und macht so sehr nur mit den schlechten Elementen in allen Klassen gemeinschaftliche Sache, daß sie an sich selbst den tiesen Verfall aller Zustände auf eine beispiellose Weise darstellt. Die Regierung der Statthalterschaft Christi dietet darin kaum einen würdigeren und moraslischeren Andlick dar, als die vielverschrieene Thransnenwirthschaft in Neapel, welche von den europäischen Mächten längst für reif zu einer gewaltsamen Eins

mischung augesehen wurde. Wenn man aber die Einsetzung von Resormen mit bewaffneter Hand durchaus für ein Recht halten wollte, das dem König von Neapel angethan werden müsse, so konnte Rom schon seit längerer Zeit mit nicht minderer Dringlichkeit dazu auffordern.

In Rom wird gerade auf ben Sohen ber Gefellschaft und auf ben Spigen ber Beborben am meiften gegaunert, betrogen und ein unwürdiges Spiel getrieben. Der Rarbinal-Staatsfefretair Untonelli, unb mit ihm viele andere Ariftofraten und Burbentrager ber Rirche, verschmähen fein einziges Beschäft und weisen tein einziges Mittel von ber Sand, woburch Belb und Bortheil erlangt werben fonnte. Go vermiethen viele nicht nur in ihren Balaften Wohnungen, ober taufen, wie ber Fürst Torlonia, Baufer an, um fie in möblirten Zimmern auszuhöfern, fonbern fie fangen auch bereits an, Gafthofe für Frembe angulegen, wozu fie alte große Balafte ber Stabt oft für ein geringes Raufgelb zu erwerben wiffen. Der Karbinal Antonelli, ber balb mit bem Banquier Tor-Ionia um ben Besit von Roms Bäufern und Strafen streiten wird, bat jett auch noch einen ber herrlichsten und geräumigften Balafte bes Corfo angefauft, nämlich ben Balaft Loggano, ben er bereits ju einem Fremben = Bôtel im größten Stil einrichten läßt. Es ift babei, wie bies in folchen Fällen öfter geschieht, ber Name eines anderen Räufers vorgeschoben, aber Jebermann weiß es in Rom, baf es ber allmächtige Antonelli ift, bem bie neuentstandene glangende Locanda auf bem Corfo gehort. Bielleicht wird auch noch ber fcone Balaft ber Pringeffin Louife Charlotte von Sachsen auf bem Quirinal, welchen Antonelli im borigen Jahre taufte, ju Zweden abnlicher Art bestimmt, ba es in biefem Stadttheil an Gafthäufern fehlt und es überhaupt fast gar feine Lotale in Rom giebt, bie umfaffenbere Bereinigungspuntte für Frembe barbieten und gesellschaftliche Berührungen mit ben Ginheimischen möglich machen. Denn ba bie Gaftlichkeit gegen Frembe auch in ben beften Saufern nicht sonderlich mit ber italienischen Lebensweise zusammentrifft, fo wären boch Beranstaltungen bentbar, bie auf eine leichte Beise, und, ba in Italien Alles bezahlt werben muß, felbit für einen Gintrittspreis ben Fremben in bie Mitte ber römischen Gesellschaft bringen. beißt, daß ber Karbinal Antonelli sich mit einem febr glanzenden Blan biefer Art beschäftige und gur Ausführung beffelben ben Balaft auf bem Quirinal be-

ftimmen wolle. Wie wir heut anderswo borten, foll es unter Anderm feine Absicht fein, bas Liebhabers Theater, bas feit einiger Zeit in einem Saufe auf bem Corfo besteht und auf welchem vornehme Dilettanten Opern und Komöbien mit fehr vollenbeter Runftfertigfeit ausführen, in jenem Palaft aufzunehmen und bamit bie Eröffnung von Befellichaftsfälen gu verbinden, bie mabrend ber Paufen und nach bem Schluß ber Borftellung zu einer Art von Fober im Barifer Stil, aber in ber auserlefenften Ginrichtung, bienen follen. Schon bisher war es bem Fremben, ber nur einige Berbindungen bier hatte, fehr leicht gemacht, als Zuschauer zu biefen Borftellungen ber bornehmen Dilettanten-Gefellichaft eingelaffen zu werben, und es war babei nur bie auch auf ber Gintrittsfarte bemerfte Bedingung auferlegt, in großer Toilette zu erscheinen. Nach bes Rarbinal=Staats= fefretairs Plan wurben fünftig biefe Ginlaffarten gum Theater und zu ben Befellichaftsfälen für Frembe gu erkaufen sein, jedoch auch wieber nur unter gewissen perfonlichen Bedingungen, bie aber, wie Alles in Italien, burch eine Steigerung bes Breifes fich leicht überwinden ließen. Es würben aber bafür auch Erfrifchungen in ben Galen berumgereicht werben, und

man würde sich wie in einer Soirée befinden, in der es, bei der Liebenswürdigkeit und Umgänglichkeit der italienischen Aristokratie, auch nicht an der Anknüpfung interessanter Bekanntschaften sehlen könnte.

Ueberhaupt wird man es ber italienischen Ariftofratie nicht gerabe jum Borwurf machen burfen, baß fie industrielle Beschäfte zu machen fucht. Die Aderwirthschaft ift bem italienischen Abel niemals eigen gemesen, und fann am allerwenigsten jest bie materielle Brundlage feiner Exifteng bilben. Die fenbale Branntweinbrennerei und Schmeinezucht liegt bier ben Bornehmen nicht im nationalen Geblut, wie es bei bem beutschen Abel ber Wall ift; bagegen ift bie Gufigfeit bes Richtsthuns, bie bier alle Rlaffen beberricht, in ber italienischen Ariftokratie am vollenbetften verförpert, und nur felten wird in Italien ein Bornehmer, wie febr ibn auch feine gerrutteten Finangberhältniffe brangen mogen, in ben praftischen Staatsbienft eintreten ober felbft bie militairische Laufbahn mablen. Dagegen will bas inbuftrielle Element, bas ber gangen Nation einwohnt, und beffen Abern nur noch von ben Regierungen und ber Beiftlichkeit gewaltsam unterbunben werben, bem Abel burchaus als teine Berminberung feiner Stanbesvorzüge ericbeinen.

es einst Fabriken, ein umfassendes Eisenbahn-Netz und, wozu der nationale Associationstrieb der Italiener von selbst dringlich hinzuweisen scheint, große Actien-Gessellschaften in Italien giebt, dann wird man gewiß die alten aristokratischen Namen Italiens überall an der Spitze dieser Unternehmungen hervortreten sehen.

Ausnahmsweise begegnet man aber auch im Staatshandbuche von Rom Perfonlichfeiten mit hohen Namen und alten aristofratischen Titeln, die bei ber Bermaltung gemiffer öffentlicher Inftitute eingetreten find. Es erscheint bies fogar theilweise als ein Uebelftanb bes römischen Berwaltungsorganismns, bag bie papftliche Regierung von Zeit zu Zeit an Abkömmlinge altabeliger Familien bas Nachfolgerecht, bie sopravvivenza, für gemiffe bervorragende Beamtenftellen Diefer Nepotismus, burch welchen bie Aris berleibt. stofratie mefentlich an die romische Curie gefesselt wirb, bauert in Rom noch unverändert fort und hat oft nicht die beften Folgen für die Wohlfahrt bes papftlichen Staats. Auch als politische Belohnungen bat ber Papft seit bem Jahre 1848 nicht felten wichtige Aemter an Aristofraten verliehen. Unter biefen Belohnten bat bie Geschichte bes Marchese Campana ein besonderes Interesse. Diefer, einer ber reichften

Rom, ftant mebrere Jabre Mobili bon ber Spite bes Monte bi an Bietà. und richtete bies ichon von Paul III. gegründete römische Leibhaus nach einem neuen Blan und mit einer großen Lebens- uud Beidaftstenntnig ein. Der Marchese Campana batte fich felbst biefe Stelle vom Bapft erbeten, obwohl ibre Ginfunfte ibm ganglich gleichgültig fein tonnten, und Bius IX., ber eine gewiffe Dantbarfeit gegen ben Marchefe wegen feines Berhaltens in ber römischen Revolution zu erfüllen wünschte, gewährte ibm gern ben Boften, welchen fich ber Marchese muthmaglich jur Ansführung philanthrovischer Ibeen auserseben batte. Denn ber Marchese Campana mar während ber Abmesenheit bes Bapites in Baëta, als bie Republit bes jungen Italiens sich in ber emigen Roma zu constituiren suchte, eine wesentliche Stüte ber Ordnungspartei gemesen, und nachbem bie Stadt von ben Frangofen eingenommen worben, hatte er fich querft, in Gemeinschaft mit bem Fürsten Obeschalchi, ber Aufgabe unterzogen, eine neue Gemeinde Drganisation in Rom bervorzurufen und auf biefem Grunbe gur Wieberherstellung ber gefetslichen Ordnung ber Dinge zu wirken.

Der Marchese war aber auch ein leibenschaftlicher

Runftenthufiaft und Sammler bon Alterthumern, und fein bochfter Chrgeis ging babin, ein Mufeum in Rom ju begründen, bas feinen Ramen tragen und bie bebeutenbfte Sammlung barbieten follte, bie je aus ben Mitteln eines Pribatmannes hervorgegangen. entstand bas Museum Campana in ber Big bel Babuino, bas ju ben großartigften Runftgallerien Roms gebort und besonders burch feine Sammlung romifcher und etrustischer Alterthumer, Bafen und Terracotten hervorragt. Die Zusammenbringung biefer außerorbentlichen Runftschäte muß ungeheure Geldmittel erforbert haben, wie sie zum zweiten Mal schwerlich von einem Privatmann zusammengebracht werben burften, und man war in Rom wohl von vornherein überzeugt, bag zugleich ein finanzielles Bebeimnif biefes wunderbare Mufeum umschwebe. Denn in Rom, bas nur in ben Sallen ber Beterefirche und im Batican eine Weltstadt ift, in feinem inwendigen localen Betriebe aber auch Manches von bem Wefen einer kleinen beutschen Stadt bat, fannte man bie Bermögensperhältniffe und Gintunfte bes Marchese auf bas Benaueste, und wußte sich zu berechnen, mas er zu begablen habe und mas er auszugeben im Stande fei.

In berfelben Zeit ließ er fich auch bas wunder-

fcone pompejanifche Saus in ber Bia bi G. Giovani in Laterano bauen, an ber wir geftern borübergingen, als wir bom Lateran tamen. In bem ichonen Saufe ichien Alles itill und ausgestorben au fein. Marchese wohnte nicht mehr hier und seine Familie war verreift. Man mußte uns nicht zu fagen, wohin fie gereift mar. Der Marchefe Campana aber befand fich feit einiger Zeit im Befängniß, und es war bem Director bes Leibhauses ein unangenehmer Broceg gemacht worben, ber jenes finanzielle Bebeimniß betraf, bon bem die klatschsichtigen Römer schon längst bas Mufeum Campana hatten umschwebt feben wollen. Es wurde hinzugefügt, daß die Fonds bes Leibhauses und bes Museums sich, einer Schmerzensgruppe bes Laokoon gleich, fo vielfach ineinander verwickelt hatten, baß zulett nicht mehr berauszukommen gewesen sei. Die Fonds des römischen Leibhauses muffen allerdings fehr bebeutend fein, mas man icon aus ber bloken ftatiftischen Angabe schließen kann, bag bie täglichen Unleihen auf 2 bis 3000 Scubi fich belaufen konnen, mas bem Andringen ber nothleibenben romifchen Bevölkerung oft taum genügen foll. Außerbem ift mit bem Monte bi Bieta eine Art Gemalbe-Gallerie verbunben, in ber aber meift nur Bilber ausstehen, bie zum Berkauf ausgestellt find und aus beren Erlös bie Fonds des Leibhauses ebenfalls bereichert werben.

Die Rataftropbe, welche ben Marchese Campana ereilte, ift febr im Dunkeln gehalten worben, und bie Rücksichten, bie ber Babft gegen ibn genommen miffen wollte, haben babei ohne Zweifel ben Ausschlag ge-Rulest tam aber noch ein neuer Prozeg gegen ihn bingu, ber bie trügerische Unterschiebung einer Anzahl copirter Gemälbe für bie Originale betraf. Auf bem römischen Leibhause werben nämlich häufig Bemalbe alter Meifter verfett, bie fich in bem Befit verarmter Kamilien, besonders aus ber Broving, befinden. Campana ließ insgeheim bie ausgezeichnetften berfelben burch geschickte Banbe copiren, und brachte bann, wenn bie Berfallzeit ber Bfanber eingetreten war, bie Copieen ftatt ber Driginale gur Auction, indem er die letteren in feinem eigenen Mufeum aufstellte.

Die Anforderungen, welche an den Marchese gemacht werden, sollen sich auf eine Million römischer Scudi belausen, und dies bestätigte sich aus dem öffentslichen Ausgebot des Museums Campana, das seitdem in den Zeitungen erschienen ist, und wonach, um des Besitzers Berpflichtungen und Schulden zu tilgen, ein

Räufer für biefe Sammlung gesucht wird, ber gerabe eine Million römischer Thaler zu erlegen im Stanbe fei.

Die römische Aristofratie, Die meift in fo ftolgen und berrlichen Geschlechtern blübte, ift bier fo wie überall von bem nivellirenben Zeitgeift getroffen wor-Ginft, im Mittelalter, mar faft gang Rom in ben Besit ber Aristofratie gegeben, und bie Alterthumer ber flaffischen Welt waren unter biefen Abel vertheilt. Den mächtigen Frangipani, beren altrömische Abstammung von bem Geschlecht ber Unicia mit Wahrscheinlichkeit behauptet wird, gehörte bas Coloffeum, ber Triumphbogen bes Titus, ber Tempel ber Benus, Die gange Gegend zwischen Balatin, Esquilin und Coelius. Aus ben Steinen, bie man bom Coloffeum weggenommen, haben mehrere Ariftofraten ihre Balafte erbauen laffen, bie zu ben grofartigften und glanzenbiten Roms geboren. Das antipapitliche Beschlecht ber Colonna, bas ben Theil Roms vom Corfo bis zur Porta bel Bopolo fein Gigenthum nannte, befag bas Maufoleum bes Auguft, bas beute zu einem ber besuchtesten Theater Roms geworben, und in bem zum Theil Feuerwerke und Bolksbelustigungen aller Art abgehalten werben. Der Balaggo Colonna liegt noch beut auf bem Quirinal, welchen bies Geschlecht im

Mittelalter zu einem festen Blat für fich eingerichtet hatte, benn biefe ariftofratischen Familien, Die fich nach ben Principien bes gangen Beltalters in Guelfen und Bhibellinen schieben, ftanben fich in Rom ftets ju ben furchtbarften Rämpfen gegenüber. Mit ben Colonna's fampften bie guelphisch gefinnten Orfini, ebenfalls ben berühmteften altrömischen Geschlechtern bon hohem Abel angehörig, bie auf bem Monte Giorbano wohnten, und auf bem rechten Ufer ber Tiber einen Palaft bei St. Beter befagen, wie fie auch in Zeiten ihres bochften Rriegeglanges bie Engeleburg inne hatten. Es war ein großartiges, tropiges, felbstherrliches Bebahren, von bem bie ewige Roma gu Beiten in ihren Grundfesten erschüttert wurde, benn diese herren hatten sich in ihren Wohnungen felbst wie in Festungen niebergelassen, und sperrten in ihren Rämpfen gegeneinander gange Stadttheile burch Barricaben, Bfablwerke und Graben ab. Der Abel lehrte baburch bem italienischen Bolf ben Straffenfampf, in bem es in ber Revolution von 1848 und 1849 fogleich mit einem fo eigenthümlichen Talent sich bewegte, wie man dies neuerdings kaum bei irgend einer anderen Bevölferung gefeben. Beutzutage aber erinnert nichts mehr an biefen gewaltigen Charafter

ber römischen Aristokratie, ber einst in so ungeheuren Dimensionen sich in die ganze Stadt hineingezwungen hatte. Die großen, kriegerischen Geschlechter, die sich einst im Schoose der heiligen Stadt so wild bekämpfeten, haben ihre Waffen längst sinken lassen. Ihre Paläste und Burgen sieht man wohl noch auf denselben Plägen herrschen, aber das moderne Leben, das darin eingekehrt ist, hat diese Edelleute dem heutigen socialen Geset überantwortet, und sie müssen sich in den Bedingungen der Zeit unterzubringen suchen, wiellnsereins.

Rom zählt in biesem Augenblick noch eine große Anzahl ber ältesten griftofratischen Familien, unter benen fich einige vierzig Fürstengeschlechter befinden, beren Urfprung bis in bie frühesten Feudalzeiten gurückreicht. Mit nicht so vielem Recht, als die Frangipani, leiten sich auch noch andere Familien von alten römischen Batrigier = Beschlechtern ber, wie g. B. bie Mattineos bon ben Fabiern, Die Santa Croce bon Balerius Bublicola, aber ber Stammbaum fcheint bier boch mit einigen fünstlichen Märchen sich umrankt zu haben. In neuester Zeit verschmähte jeboch bas romifche Ariftofratenblut feineswegs bie Bermischung mit ben allermobernsten Stoffen, woburch mit ber Zeit eine gang andere Temperatur biefes Abels hervorge-Mundt, Italien. II. 5

bracht werden muß. Dazu gehört vornehmlich die neuerdings aufgekommene Mode der römischen Aristoskratie, sich mit blonden und reichen Engländerinnen zu verheirathen, worin der Principe de Ruspoli (ein Geschlecht, welches das Erbamt der maestri del sagro ospicio bekleidet) vor einiger Zeit vorangegangen ist. Seitdem haben sich mehrere andere Principi dasmit versehen, und impsen dadurch ihrem welschen und antiken Stamm nicht immer bloß das Volkblut der Hochtories, sondern auch die jeden Stammbaum scharf anfressenden industriellen Säste der Gegenwart ein. —

In biesen etwas weitführenden Gedanken kehrten wir zur Table d'Hote in unsere Minerda zurück, und fanden dort heut eine interessante Gelegenheit, unsere Studien der italienischen Aristokratie, denen wir seit einiger Zeit obgelegen, auf die bequemste Weise beim Diner selbst fortzusetzen. Seit einiger Zeit wohnten der Herzog und die Herzogin Scoti aus Mailand im Hotel, und die Herzogin hatte die liebenswürdige Laune geäußert, auch einmal eine Tabled'hote zu sehen, wo denn dem Herzog nichts Anderes übrig blieb, als den Herrn Ober-Kellner mit der Belegung von Plätzen bei der heutigen Mittagstafel beauftragen zu lassen.

Es ware bies anderswo unmöglich gewesen, aber

bei ber oft bemerkten volksthumlichen Leichtigkeit und Beweglichkeit, bie ben italienischen Abel felbst auf feinen bochften Stufen auszeichnet, fonnten wir biefe Mittheilung für glaubhaft annehmen, und meinten auch bald in unserer nächsten Rabe bie betreffenben Bersonen herauszufinden. Durch einen kleinen Anaben bon vier Jahren, ber einige Stuble weit von uns faß, glaubten wir querft auf bie richtige Gpur geleitet zu fein, benn binter biefem Rinbe ftanb, mit forgfam freundlicher Servilität, ein Rammerbiener, ber ben Anaben beim Effen zu bedienen, und ihm vorzulegen hatte. Es geschah bies aber großentheils auf Anordnung einer ausgezeichnet schönen Dame, bie bem Rinde gerade gegenüber fag, und bie burch Wint und Bebarbe jedesmal ju bestimmen ichien, wovon ber fleine Mann effen folle ober nicht. Reben bem Anaben fag ein Priefter, ber fich ebenfalls um benfelben zu befümmern hatte, sich aber, wie es schien, bei weitem mehr um ben befferen Wein befümmerte, welchen ber ihm gegenübersitende Berr, ber zur Linken ber Dame Blat genommen, batte auftragen laffen. Bu biefer eigenthumlichen Gruppe geborten offenbar noch einige andere Herren und Damen, die im Umfreise berfelben fagen, meiftentheils stattliche und elegante Gestalten, die es uns schwer machten, den Herzog und die Herzogin Scoti, die wir eigentlich herauserkennen wollten, in dieser Gesellschaft zu untersscheiden.

Die Dame, bie mit ihren reigenben Sandbemegungen über bie Tafel berüber bie Roft bes fleinen Bringen bestimmte, und beren ftill gebietender Wint auch Ursache murbe, daß ber Junge, obwohl mit einigem Wiberstreben, jest abgeführt murbe, schien boch bie meifte Anwartschaft barauf zu haben, als Bergogin von uns anerkannt und gehuldigt zu werden. mar unläugbar von großer und auserlefener Schonbeit, und obwohl fie fich nicht mehr in ber erften . Jugendblüthe befand, fo lagen boch in Ropf und Bufte bie frischeften Reize ausgebrückt, und bunkelglübenbe Augensterne wetteiferten an Strahlen mit bem großen Diamanten an ihrem Finger. Sie benahm sich fo einfach und harmlos, daß ihre Neugierbe, das Treiben an ber Table b'hote eines Gafthofes fennen zu lernen, nicht hervorstach, sondern, obwohl eine feine Beobachtung nach allen Seiten bin feinen Augenblick zu ruben schien, boch ftets in bem Maag ber vornehmen lächelnben Rube und Unabsichtlichfeit fich gurudhielt. Gie sah burchaus nicht verwundert und überrascht aus,

und boch hatte bie Bergogin Scoti, wenn fie eine Reise in ben Mond unternommen, bort kaum verwunderlichere Dinge entbeden konnen, als für fie eine . gemischte Wirthstafel biefer Art barbieten mußte. Ebenso ichien ber neben ihr sitenbe Bergog - benn ber fleine, franklich aussehende und feltsam gitternbe herr an ihrer Seite war ohne Zweifel ber Bergog Scoti - fein ganges Leben hindurch fich nur mit frangösischen Weinreisenden unterhalten zu haben, fo angelegentlich und eingehend hatte er sich mit bem auf feiner anderen Seite fitenben Baft, ber feines Zeichens ein Commis - Bohageur mar, in ein Befprach eingelaffen. Er entwickelte babei ein fehr gutes und ge= läufiges Frangofisch, und schien nicht minder eine bebeutenbe Sachkenutniß in allen Dingen, bie einen Weinreisenden interessiren fonnen, ju zeigen, benn bieser nickte ihm mehrmals mit ber überlegenen Wichtigkeit eines Commis-Bobageur seine Uebereinstimmung ju, und nahm auch mit ernfthafter aber fehr fritischer Bebarbe ein Blas Wein an, welches ihm ber Bergog aus ber vor ihm stehenden, besonders bestellten Flasche einschüttete. Die Berzogin unterhielt sich indeffen in ber ihr eigenen liebenswürdigen Manier mit bem ihr gegenübersitenden Beiftlichen, ber foeben ein Stud

Biscuit recht tief in seinen Wein tauchte und mit einigem Witz begabt zu sein schien, benn bie schöne Berzogin ließ bei seinen Bemerkungen ein leises, zauberisches Lachen erklingen.

Jett aber war am anderen Ende ber Table b'Hote eine Bewegung entstanben, welche unfere Aufmerkfamfeit auf einige Augenblide von unferer intereffanten Nachbarschaft ableitete. Die erwartete Berstärfung frangösischer Occupations = Truppen war nämlich heut Morgen über Civita-Becchia in Rom eingetroffen, und eine Anzahl von höheren Offizieren biefes neuen Regiments - es waren Scharfichuten - hatten bis gur Anweisung ihres Quartiers, wie es schien, bas Botel bella Minerva jum erften Absteigen gemählt. Man hatte heut ben ganzen Tag über in Rom geglaubt, baß bei ber Unkunft biefer neuen frangofischen Solbaten Unruhen ausbrechen würben, und es mare bies einigermaßen wahrscheinlich gemefen, ba ber beimliche Grimm ber römischen Bevölkerung gegen bie frangösischen Besatungstruppen in ber letten Zeit ftark gewachsen gu fein ichien, indem die immerfort fteigenden Ginquartierungsgelber ber Municipalfasse zur Last fielen. Es war aber auf ben Strafen und Plagen Rome Alles fo ftill wie fonst geblieben. Mit einer gespannten Auf-

merksamkeit murbe jedoch jest bas Benehmen ber neu angekommenen Offiziere an ber Table b'hote ber Di= nerva beobachtet. Es bestanden biese Berren meiftentheils aus fleinen, fast zierlichen, aber boch von einer elaftischen Mustelftarte und Energie belebten Beftalten, wie sie ber frangosischen Armee eigen sind, und in benen eine ungeheuere Ausbauer und Sprungkraft auf bie scheinbar harmlofeste Beise sich ankündigt. Balb war auf diesem Flügel ber Table d'Hôte die lebhaftefte und lautefte Unterhaltung entstanden, welche bie frangösischen Offiziere jedoch nur untereinander und mit ihren Damen, beren einige ihren Mannern gefolgt schienen, führten. Es wurde aber nur bon ben mancherlei Bufällen und Abenteuern ber bis Civita-Becchia bestandenen Seereise gesprochen, und vergebens harrte man auf ein anderes Wort, das politischer oder militairischer Natur gewesen ware. Aber obwohl man in frangösischer Manier gang laut, ohne Rücksicht auf jebe Umgebung und fo, als wenn es keinen andern Menschen in der Welt gebe, sich unterhielt, so wurde doch mit der= selben Sicherheit Alles vermieden, was die heutige Situation ber Franzosen in Rom irgend hätte berühren können.

Der Birth bes Hotels bella Minerva, ein Franzose, Herr Sauve, und ein noch ziemlich jun-

ger, fcmarzlodiger Mann, hatte fich hinter bie Stuble ber Frangofen geftellt, und bemühte fich, feinen Landsleuten eine angenehme Unterhaltung zu machen. ift befannt, bag biefer Botellier ber Jesuitenpartei angehört, obwohl er als Gaftwirth feineswegs Jefuit ift, fondern allen Reisenden ohne Unterschied, die bortrefflich bei ihm aufgenommen find, die ehrlichsten Rechnungen schreibt. Die Jesuiten waren aber feit längerer Zeit Besitzer biefes Saufes, welches sie aus ber hinterlassenschaft ber schönen und abenteuerlichen Pringeffin Fonfeca an fich gefauft hatten, und aus beren Sanben es zu bem gegenwärtigen Gigenthumer überging, ber eines ber beften Hotels von Rom barin einrichtete. Jest scheint sich aber bieser vielgewandte Wirth, auf beffen Saus so viele merkwürdige historifche Erinnerungen ruben, febr fichtlich um bie Bunft ber Frangofen zu bemühen, bie, feitbem fie im Jahre 1849 mit ihren Bajonnetten die römische Republik niebergeworfen, als freffenber Wurm ber Zeit in ber ewigen Stadt figen geblieben und beren Aufenthalt bier eine fortwährende geheime Rrifis bedeutete.

Jene Prinzessin Fonseca, die gegen Ende des vorigen Jahrhunderts dies Haus bewohnte, war, obwohl von spanischer Familien-Abstammung, eine leidenschaftliche Barteigangerin ber frangofischen Republikaner, und als biese im Jahre 1798 aus bem Kirchenstaat bie Römische Republik gemacht hatten, schrieb bie feltsame Bringeffin, beren Reize ebenso febr wie ihr Beift gerühmt werben, ein politisches Journal, um republitanische Grundfate barin zu verbreiten und bie Romer wieber ju Republifanern ju erziehen, wie fie es in antifer Zeit gemefen. Das Journal ber Bringeffin Fonfeca, welches hier in ihrem Palaft erschien, führte ben Titel: La Minerva, vielleicht von ber Rirche S. Maria sopra Minerva, welche hier bem Saufe in unmittelbarer Nabe gegenüberliegt, und bie auf bem Grund eines von Bompejus erbauten Minerbatempels errichtet worden. Diese Kirche war ber republifanischen Prinzessin eine Lieblingestätte ihrer Andacht gemesen, und bie barin aufgestellte gewaltige Statue Christi von Michel Angelo, welcher eine lafterhafte Decenz bamals noch nicht bas broncene Gewand um bie naturvollen Suften gezwungen hatte, fab die Brinzeffin oft vor fich zu ben Fugen bes herrn niebergeworfen, indem ihn die Schwärmerin angefleht haben foll, bie Erlösung ber Welt burch bie Wieberherstellung ber antifen Republif zu vollenden. Aber wie unbefannt uns auch fonft ihre genaueren Lebenszüge geblieben,

fo kennt man boch das tragische Geschick ihres Todes, ber ihr Haupt auf dem Blutgerüft in Neapel fallen ließ. Eng verbunden mit den französischen Republikanern, deren Agentin und Feuerseele die Prinzessin Fonseca war, folgte sie den Heeren der Franzosen nach Neapel, und der große Admiral Nelson, der sich damals zum Helsershelser der mörderischen Neactionspolitik des neapolitanischen Hoses erniedrigte, ließ die junge Heldin der Freiheit auf das Schaffot führen.

Diese Erinnerungen befielen uns jett in bem prachtigen Marmorfaal bes ehemaligen Palaftes, ber im Wanbel ber Zeiten zum Speifesaal eines Gafthaufes Und biefer Saal felbst konnte uns geworben war. tief in die geschichtlichen Reminiscenzen ber letten Jahre führen, benn hier war in ben Jahren 1848 und 1849 bas hauptrenbezvous ber römischen Republifaner gemesen, bier murben bie gundenbsten Freiheit8= manifeste und Aufrufe an bas romische Bolt redigirt, hier agen Mazzini, Garibalti und seine romantische Frau, Calandrelli, und andere berühmte Groß-Capitaine ber Revolution. Bon bem, über Diefem Saale gele= nen Balcon ber erften Etage berab, wo in biefem Augenblick ber Bergog Scoti mit feiner ichonen Bemablin wohnt, tonten bie bonnernbften Reben von Freiheit und Gleicheit, und die flammenbsten Berwünschungen gegen die vor den Mauern Roms stehenden Franzosen, was heut Alles verhallt ist. Auf dem Platze vor der Locanda della Minerva stard einst der wunderbare Philosoph Giordano Bruno den Flammentod. Dieser große Denker und metaphhische Dichter, dessen geswaltiger Geist die Fesseln der römischen Dogmatik zerbrochen hatte, bestieg an dieser Stelle, an der seitdem beständig die Gegensätze und Wendungen der Zeitalter miteinander gekämpft haben, zur Strafe für seine anbetungswürdigen Rezereien den Holzstoß.

Wir wandten unsere Ausmerksamkeit wieder zurück zu der und umgebenden Table d'Hôte, wo man inswischen bis zu den Erdbeeren vorgerückt war, die es im Oktober in Rom noch in dustiger und farbenfrischer Hille gab, und der Herzog und die Herzogin Scotischienen sich bereits das Zeichen zum Ausbruch gegeben zu haben. Es dünkte ihnen doch Zeit, das immerhin bedenkliche Bivouac einer Table d'Hôte, in das sie sich aus der Wisbegierde, die einen Reisenden ziert, gestürzt hatten, wieder mit ihren sicheren und erclusiven Appartements in der Bel-Etage der Minerva zu vertauschen. Zuerst war die Herzogin mit einer graciösen Bewegung ausgestanden, und wenn wir zu

Anfang barüber gestritten hatten, ob fie in ber That bie Bergogin ober vielleicht nur bie Rammerbame berfelben fei, mas uns bei ber beiteren Natürlichkeit ihres Benehmens zuerft febr mahrscheinlich vorgekommen mar, so konnten wir jett nicht mehr an ihrer eingebornen Herrlichkeit als Ducheffa zweifeln. Nachbem fie fich von ihrem Plat erhoben, schwebte sie alsbald mit einer gemiffen vornehmen Feierlichkeit am Arme ihres Bemahls burch ben Saal babin, und fie glaubte nun boch mit einer unnabbaren Sobeit aus biefer Sphare wieber icheiben zu muffen. Schwerer murbe es bem Herzog Scoti, sich bei seinem Abgange in Dieser überlegenen Saltung zu verabschieben, benn bie Epilepfie. an welcher er offenbar litt, begann jest plötlich in ben heftigften Budungen und Grimaffen auf feinem Besicht auszubrechen, und bas ftarte Schielen feiner Augen, bas uns schon aufänglich betroffen gemacht hatte, brachte nun einen fast erschreckenben Unblick hervor. Gleichzeitig mit biefen Berrschaften mar auch ber bisher zu unferer Seite gefesfene Priefter aufgebrochen, ber bisher wie jeber andere Mensch gespeist und getrunken hatte, jetzt aber, nachbem er aufgestanben war, sich feierlich befreuzte und bann mit pathetischen Schritten bem Herzog und ber Herzogin, welche

eben die Thür erreicht, nacheilte. In demselben Ausgenblick waren auf einer anderen Seite der Tasel noch einige Herren und Damen aufgestanden, welche ofsendar zu dem kleinen Hof gehörten, und nun mit einem gewissen Eiser durch dieselbe Thür nachsolgten. Sinen Augenblick entstand wieder eine ausmerksame Stille bei der ganzen Tischgesellschaft, und nur die unmittelbar darauf einfallenden schwatzenden und scharf artikulirten Stimmen der französischen Offiziere, und die pikant modulirenden Redewendungen ihrer Damen deckten die Lücke wieder zu, welche durch die eigensthümliche Erscheinung des herzoglichen Paares entstanden war.

Am anderen Tage trasen wir den Herzog Scoti und seine Gemahlin, indem sie beide zu Fuße eine der kleinen schmutzigen Straßen unweit des Pantheons durchschritten, und mit einer durchaus bürgerlichen Gelassenheit und Unbefangenheit sich zwischen allen Hindernissen des volkreichen Weges hindurchbewegten. Sbenso harmlos traten sie in einige Läden zu verschiedenen Ankäusen ein, und zuletzt fanden wir sie in dem Buchladen von Gallerini auf dem Monte Cittorio wieder, wo sich der Herzog den Almanaco Romano kauste, und ich mir die wunderliche Schrift Roma

e Londra, von bem fardinischen Priefter Giacomo Margotti, die ich am Fenfter ausstehen gesehn, erhandelte. 3ch erfuhr hier, daß ber Herzog Scoti in Rom eine oft und gern gesehene Figur mar, und bag er einigen hiesigen Aerzten seine epileptischen Leiden anvertraut hatte. Es wurde von diefem Buchhändler ber bumane Burgerfinn, ber ben Duca wie bie Ducheffa auszeichne, fehr rühmend hervorgehoben. Unter ben hohen Aristofraten Staliens neunt man überhaupt jett mehrere, welche sich auch in ihrer Lebensweise bem Bolke zuzuneigen anfangen, und ben Thron-Balbachin mit bem gestickten Wappen, ber Beiden ihrer früheren souverginen Berrlichkeit noch in bem Borgimmer ihrer Balafte fteben geblieben, gern mit einem allgemeinen italienifchen Bürgerrecht, bas ihnen ihre Stelle in ber Mitte und in ber Ginbeit ber Nation giebt, vertauschen würden.

Ein Bruber bes Herzogs von Scoti war Bischof gewesen und ist vor Aurzem gestorben. Wie wir hörten, war ber Herzog Scoti diesmal besonders in der Absicht nach Rom gekommen, um die bedeutende Hinterlassenschaft seines Bruders in Empfang zu nehmen.

Die vornehme römische Gesellschaft nimmt febr leicht und gefügig frembe Elemente in sich auf, bie

ein vollgültiges Bürgerrecht in ihr erlangen. Es geschieht bas vornehmlich, wenn bieselben unter befonberer Proteftion ber hoben Beiftlichkeit sich eingeführt haben, und ein bebeutenbes Bermögen im Sintergrunde spielt, mas mit ber geiftlichen Empfehlung ziemlich gleichbebeutend ift. Faft in allen Cirkeln giebt es einige vornehme alte Engländerinnen, die fich für ihre Bermächtniffe, welche sie ber Rirche bestimmt, eine glänzende und mächtige Stellung in ber römischen Besellschaft erworben haben, und bie Ehre genießen, bie Bralaten bes römischen Sofes als ihre Sausfreunde bei fich zu empfangen. Gine ber intereffantesten und berühmtesten Figuren biefer Art ift unsere beutsche Landsmännin, bie Baronin Kimsth, bie fast feit vierzig Jahren in Rom lebt und in ben höchsten geist= lichen Rreisen einen unbegränzten Ginfluß behauptet. Die Entführungsgeschichte ihrer Bflegetochter, welche fich von einem Offizier ber papftlichen Robelgarbe, Grafen Moroni, zu einem Abenteuer verleiten ließ, hatte eben die allgemeine Aufmerksamkeit wieder auf biese Frau gelenkt, bie in ber letten Zeit nur noch wegen ihrer bem Beiligengeruch verwandten Frommigfeit und wegen ihrer unermeglichen Wohlthaten, bie sie ben Armen erweist, erwähnt zu werben pflegte,

und badurch über ihre merkwürdige Bergangenheit ben Schleier eines geistlichen Stilllebens gebreitet hatte. Jeht ist die Frage wieder auf ihr bedeutendes Bersmögen gekommen, das seinen Ursprung ohne Zweisel aus Deutschland und aus dem politischer omantischen Berhältniß der Frau von Kimsth, ehemaligen Friederie Hähnel, zu dem preußischen Staatskanzler Fürsten von Harbenberg gezogen hat, und die Bäter Jesuiten haben von Neuem Hoffnung geschöpft, die einstige reiche Hinterlassenschaft, von der ihnen bisher nur einzelne, wenn auch ansehnliche Gaben zugewandt worden, doch noch ganz in ihre Hände zu bekommen.

Friederike Hähnel hatte dies Bermögen, das ihr nicht bloß aus den Liebesgeschenken des Fürsten Hars benberg zugestossen sein mag, ihrer Pflegetochter Gios vanna, einem früheren Bauermädchen aus dem Alsbaner-Gebirge, in ihrem Testament vernacht. Friesderike Hähnel, die einstige Uhrmacherstochter aus dem mecklenburgischen Städtchen Neus Brandenburg, ging, nachdem sie ihre Sünden bereut, und von dem Schausplatz ihrer Thaten hinweg gen Rom gewallsahrtet war, dort fast alle Tage nach St. Peter zur Berrichtung ihrer Gebete und zur Ablegung ihrer geheimsten Beskenntnisse. Dort suchte die leidenschaftliche, üppige

Medlenburgerin in beigem Fleben gur Mabonna, gu ber fie fich bekehrt hatte, die wirren Bilber ihres vergangeneu Lebens in einem fteten frommen Opferbienft für die Rirche auflobern zu laffen. Ginft die Somnambule bes Wiener Congresses, bann aus biefer frivol=mpsteriösen Rolle burch ben hoben flugen Beift Harbenbergs erlöft, ber Gefallen an ihr fand und fie ju feiner täglichen Gefellschafterin machte, hatte fie eine Laufbahn burchmeffen, auf ber fie bie gebeimften Triebfebern ber wichtigften Ereigniffe in ihre Gewalt bekommen mußte, und ihr Wiffen von vielen Dingen war sicherlich so groß, daß es für sich allein schon für eine Sunde gehalten werben fonnte.\*) Sie war nicht schon gewesen, Friederike Sahnel, aber die bamonische Säglichkeit, die in den wunderbarften Farben an ihr ftrahlte und die fich heut in dem Beiligenschein eines frommen und abgeflarten Lebens aufgelöft bat, mar zu einer Magie aller Reize an ihr geworben. Es war gewiß viel abzubugen, und bagu hatte St. Peter Raum und Altare genug. Aber als fie eines Tages

<sup>\*) &</sup>quot;Napoleon in Deutschland" von L. Mihlbach nimmt bie Geftalt ber Friederife Sähnel, nachherigen Baronin Kimsth, in ihren merkwürdigsten Lebensschicklalen, und aus genauerem und eigenthumlichem Wiffen, auf.

biefen frommen Werken am inbrunftigften oblag, ftorte eine Erinnerung, die sie nicht los werben konnte, unaufhörlich Friederikens Undacht. Auf bem Wege gum St. Beter war ihr beut eine arme Bauerfrau aus Albano begegnet, die ein kleines Kind an ihrer Bruft trug und auf baffelbe mit heftigem Ungeftum, wie es bie italienischen Bettler gegen Frembe an ihrer Bewohnheit haben, ein Almosen forderte. Das Kind war bicht in bunte Lumpen gehüllt, aber feine glangende Schönheit leuchtete aus biefen Lumpen munderbar hervor, und traf bas Berg ber Friederike Sähnel wider ihr eigenes Biffen. Die gesteigerten Unverschämtheiten ber Alten machten fie aber wieder abwendig von ihren Helfer = Gebanken. Jest, vor dem Altar St. Betri, tonnte fie feine Rube mehr bor ben Bebanken an bas arme schöne Rind finden. In sturmischer Gile begab fie fich wieder hinaus auf die Strafe, fand ben Blat ber Bettlerin unter bem Baffionsengel an ber Brude S. Angelo wieber auf, und gewann ihr um jeden Preis das kleine Madchen ab, bas jett ibr Kind wurde.

Dies ift Giovanna, die so blühend an Schönheit und Anmuth heranwuchs, wie alle albanesischen Mäd= den, und die sich Frau von Kimskh mit allen Lieb= reizen einer feinen geiftigen Bilbung fcmudte. Babe-Saison in Livorno, wo bie Baronesse im Sommer 1858 die Seebader gebrauchte, murbe für Biovanna verhängnifivoll. Man bat biefen Umftand aus ben Zeitungen erfahren. Der Graf Moroni, ber ihr aus Rom nachgereist mar, mußte fie zu einer beimlichen Flucht mit ihm zu bereben, und bie beiben Liebenden begaben fich in einer Berkleidung nach Rom zurud, wo fie bei ihrer Ankunft fogleich von einigen Bolizei-Agenten in Empfang genommen wurden. Denn Frau von Rimsty, bie bem Geheimnig biefer Flucht auf die Spur gefommen war, hatte die Telegraphen-Drathe, die jett gang Italien burchziehen, in Bemegung feten laffen, und vermittelft berfelben fogleich bie römische Polizei aufgerufen. Giovanna und ber Offizier ber papstlichen Nobelgarde murden zur Buge in zwei Rlöster geführt, balb barauf aber, nachbem fie ihrer Saft wieder entlaffen, burch einen bon ber Behörde angeordneten Trauungsaft ehelich mit einander verbunden. Denn die Sittenftrenge in bem heutigen Rom, wenn fie auch nur ein heuchlerischer Anschein ift, wird boch mit einer um fo größeren polizeilichen Energie nach allen Seiten bin aufrecht erhalten. Aber bie Grafin Moroni murbe von ihrer Bflegemutter, bie

fich nicht mehr mit ihr verfohnen wollte, aus bem Testament geftrichen, und einige intereffante Jefuiten verkehrten seitbem wieder häufiger in bem ftillen, von Gebeten burchflufterten Saufe ber Frau von Rimety. Die Summe, um bie es fich babei handelt, ift groß, und verlohnt wohl ber Mühe, barum Tag und Nacht an ber Seite ber frommen Greifin zu beten und ihre Ertasen und Erleuchtungen mit forgsam väterlicher Sand zu leiten. In Rom wird ergählt, bag bies Bermögen auch burch bie bedeutende Abstandssumme entstanden und vergrößert worden, welche Frau von Rimsty einst für bie Burudhaltung und Auslieferung ihrer Memoiren von ber preußischen Regierung empfing. 3ch glaube, bag man in Berlin von biefem Sanbel nichts weiß, aber die Memoiren ber Frau von Kimsth wurden ebenso gut geschrieben, wie bie bes Fürsten Harbenberg, und werben sich vielleicht einmal auf die lehrreichste Beife ergangen, wenn bie Zeit ihrer Beröffentlichung erschienen sein wirb.\*)

<sup>\*)</sup> Die persönlichen Denkwilrbigleiten harbenberg's befinden fich noch versiegelt in dem Staatsarchiv zu Berlin, wie fie der König Friedrich Wilhelm III. dort niederlegen ließ. Das Berbot, dies Manuscript zu öffnen, sollte sich jedoch nur die zum Jahre 1850 erstrecken. Dies Berbot scheint aber auf unbestimmte Zeit verlängert worden zu sein.

Frau bon Rimsty fteht mit ber romisch-fatholischen Bropaganda, die in ben letten Jahren auch in bas nördliche Deutschland sich vorgeschoben, in ber allergenauesten Berbindung, und hat an ben Triebfebern berfelben perfonlich mitgearbeitet. Ihrem Ginfluß bei bem jetigen General ber Jefuiten, bem Belgier Bedr, mit bem fie auf bem vertrautesten und freundschafte lichsten Fuße lebt, will man es zuschreiben, daß Deutschland überhaupt mit besonderem Gifer jum Biel ber römischen Bekehrungsversuche ausersehen murbe. Frau bon Rimsty, bie ichneibend fluge, erfahrungsvolle Frau, bie auf bem Wiener Congreg bie Freiheit ber Bolter zum goldenen Ralb machen half, bas man unter fcmelgerischen Tänzen statt ber Göttin aufrichtete, glaubte ben Deutschen einen Erfat für alle ihre verlorenen Hoffnungen nur noch in bem alleinseligmachenben Ratholizismus bieten zu können. Sie unterhalt mit allen Theilen von Deutschland eine eifrige Correspondenz, welche nur auf die Forberung biefer Zwede gerichtet ift. Doch find in ihrem Baterlande Mecklenburg felbft alle Berfuche, bem Ratholigismus eine Stätte gu gewinnen, an bem luftigen und verftanbesnüchternen Materialismus biefes lanbes, ber unter fein anberes Gefetz zu bringen ift, gescheitert. Dafür ift neuer.

bings die katholische Nieberlaffung in Deffau, die eine Lieblings - Unternehmung bes Jefuiten - Generals Bedr ift, und bei ber Frau von Rimsty thätig mitgewirft haben foll, ein bedeutender Schwerpunct ber fatholischen Agitationen in Deutschland und Preußen gewor-Die neue katholische Rirche in Deffau ift als bas Wahrzeichen biefer neuen Bestrebungen, bie fünftig noch ftark genug in's Bewicht fallen werben, mit hinlang= licher Bebeutsamkeit aufgepflanzt worben. Benn Bedt, ber Nachfolger Roothaans, von biefem Bunct aus bie beutsche Propaganda wesentlich arbeiten läßt, so ist bies theils ichon eine alte Idee von ihm, bie er bei feinem eigenen Aufenthalt als apostolischer Bicar in ben anhaltinischen Ländern faßte, theils ift es bas Werk seiner Freundin und Rathgeberin, der Frau von Rimsky, welche mit scharfen und überall unterrichteten Bliden die confessionnellen Buftande Deutschlands verfolgt hat, und alle Wege vorzeichnet, die zum Ziele führen können. Der gegenwärtige papstliche Muntius in Deffau, Chigi, ift ein genauer und fehr ergebener Freund ber Rimsty, ber fich zum feurigften Bertzeug ihrer Offenbarungen und Instructionen gemacht bat. Wenn ber Wieberausbruch ber italienischen Revolution nicht von neuem den Jesuitismus in feine Schlupfwinkel und Sohlen gurudwirft, fo wird fein Ginflug biesmal ausgreifender und mächtiger als je sich auf-Sein Auftreten scheint jett um fo gefährlicher, ba er mit feiner alten bramatischen Gewandtheit und Energie zugleich eine Barbarei verbindet, die ihm früher nicht eigen war, und die ihn mehr benn je als offenen Feind und Berftorer ber Wiffenschaft hervortreten lagt. Sonft entlieb er noch, um die Wiffenschaft zu befämpfen, von berfelben ihre eigenen glänzenbften Baffen, mit benen er sie niederzumeteln suchte. Aber jest, besonders feit bem Ginflug, welchen ber von ber Beit gebeugte Bius IX. ben frommen Batern ber Befellschaft Jesu wieder verstattet, verhängen sie die Acht über Alles, mas bem Gebanken noch irgend ein Recht, wenn auch nur ein poetisch gebrochenes, in bem Shftem der Kirche übrig laffen wollte. Die Berdammung ber Philosophie Unton Bunther's, ber bie Bermählung ber benfenben Bernunft mit bem römischen Rirchenglauben boch immer nur auf bem heiligen Boben ber Tradition vollbringen wollte, ift eine charafteriftische Thatsache für biefen Ibeen-Banquerott, melden die heutige romische Curie unter Bins IX. mehr als je erlitten hat. Und Anton Bunther, einer ber liebenswürdigften und tieffinnigften Beifen, mit bem

ich einst in Baben bei Wien in bem romantischen Belenenthal, unter feinen unbergeflichen Aussprüchen über bie Zielpuntte ber heutigen Gefellschaft, ben mertwürbigften Ausflug machte, wollte mit aller Philosophie boch keineswegs bie Autorität bes Papftes umftogen. Er hatte zwar bas Belufte, bem Papfte in bas Barabies feiner Unfehlbarkeit bie Schlange ber Erkenntniß hineinzuseben, aber er wollte auch bies gemissermaßen nur unter bem Segen bes Statthalters Chrifti thun. Es war nun allerdings fein Wunder, bag Pius IX., obwohl er im Jahre 1848 bie Revolution eingesegnet, sich boch weigerte, feinen Segen auch über bie Muhme Schlange zu fprechen, die fich als Philosophie um feine Fuße schlängeln wollte. Jest wird aber wahrscheinlich auch bie Bhilosophie Franz Baaders an bie Reihe tommen, bes Münchener Neukatholiken, ber es schon bor einigen Jahrzehnten unternahm, bie römischen Dogmen auf Bebanten und Begriffe ju ftuten, ber aber neuerbings ben Jesuiten erft recht als Pfahl im Fleische empfindlich geworben zu fein scheint. Denn auf ihren Antrieb ift jett eine Rommiffion niebergefett worben, um bas Spftem bon neuem ju prufen, und für bie Berbammung beffelben, mit ber Bins IX. bann nicht zögern wirb, bie Motive zu bearbeiten.

Unter allen Denen, welche bas Jahr 1848 geiftig ober leiblich zu Grunde richtete, und bagu gehören fast Alle, die eine hervorragende oder leitende Rolle barin gespielt, wird ber Papst Bius IX., ber als ber eigentliche Bater von 1848 angefeben werben fann, immer ben größten Sturg bezeichnen, ben ein Indivibuum an fich felbst erleben tann. Dazu rechnen wir auch, bag Er, ber einft fo geiftesfreie Mann, jest bem erneuerten Bernichtungstampfe ber Jefuiten gegen ben Protestantismus nicht nur vollständig feine Autorität gelieben, sonbern in biesem Rampfe auch bie thatigfte und eifrigfte Birtfamfeit übernommen bat. Seit einiger Zeit erscheint er auch personlich bei jenen ziemlich fcanbalofen Disputationen und Rebenbungen. bie in ber Kirche S. Apollingre von Zeit zu Zeit gegen ben Protestantismus ftattfinden. In biefer Rirche, die auf ber Stelle eines alten Apollotempels steht, werben bei biefer Belegenheit formliche Theaterscenen aufgeführt, die mit aller bramatischen Action und unter einer über alle Magen enthusiaftischen Betheiligung bes Publikums vor sich geben. Die Dieputanten thurmen bann mit allem Aufwand ihrer Berebfamteit Blane und Entwürfe auf, wie man von Rom aus ben Brotestantismus unfehlbar und für

immer zerffören könne, und die Kirche hallt von den Bravo's und dem Händegeklatsch wieder, das von allen Schen und Enden mit fanatischem Jubel gespendet wird. Der Papit, der sonst bei Gelegenheiten dieser Art niemals persönlich zu erscheinen pflegte, seuert jetzt durch seine Anwesenheit die Redner an, ihre höchste Kraft gegen den Erbseind der römischen Kirche loszulassen, und wenn Pius IX. auch nicht eigenhändigen Beisall klatscht, so stellt er sich doch durch alle seine Mienen an die Spitze der ganzen Agitation.

Bius IX. hat gerade in der letten Zeit seinen sast leidenschaftlich gewordenen Sifer für die Bekehrung des Protestantismus dei einer sehr eclatanten Beranlassung an den Tag gelegt. Es geschah dies beim Sintritt der Fürstin Katharina von Hohenzollernschimmeningen in einen Nonnenorden zu Nom, ein Erseigniß, welches das größte Aussehn erregte.\*) Diese Fürstin, eine geborne Prinzessin von Hohenlohes WaldenburgsSchillingsfürst, die Wittwe des Fürsten Karl, nahm nach kurzem Noviziat im Kloster St. Ambrogio den Schleier und bekräftigte dadurch den stark katholischen

<sup>\*) 3</sup>m Berbft 1858.

Beift ihrer Familie auf bas Feierlichfte und Blanzenbite. Die fürstliche Ronne, bie ichon nach außerft furgem Noviziat zu ben Beiben zugelaffen worben, empfing bei biefer Belegenheit von bem Bapft Bins bie bochften Auszeichnungen, die er ihr nur fpenden fonnte. Er begab fich felbst, begleitet von bem ehemaligen Erzbischof von München, Karbinal Reisach, ber auf ben Entschlug ber Fürstin am meisten eingewirkt hatte, in bas Nonnenflofter St. Ambrogio, welches er früher nie gesehen hatte. Sier machte er ihr ein toftbares Reliquiarium mit Rosenfrang jum Geschent, und bann hielt er eine langere Aurebe an die neue Monne, in ber eine feltsame Sindeutung auf die Königliche Familie in Berlin und auf bie gegenwärtigen Berhaltniffe Preugens mit eingefloffen fein foll. Der Bapft foll darin die Hoffnung an den Tag gelegt haben, bag bie römisch-fatholische Kirche bald auch in Preugen ihre Triumphe feiern werbe, und wenn man ihn borte, konnte es sich jo ausnehmen, als wenn in nicht mehr langer Zeit an hober Stelle in ber preufischen Ronigsfamilie felbst ein wichtiger Uebertritt zum Ratholizismus erfolgen konne. Es foll babei besonbers bie Hoffnung hervorgehoben worben fein, welche bie Ratholiten auf ben Fürsten von Sohenzollern-Sigmaringen

in Berlin zu setzen hätten, ber in Wort und That ein ächter Katholif sei und in seiner Stellung als preussischer MinistersPräsident gewiß auch für die Sache ber katholischen Kirche wirken werde. Der Papst schöpfte aus dieser dem katholischen Geiste der Fasmilie Hohenzollern dargebrachten Anerkennung eine neue Wendung, um der Schwester Caterina Glück zu ihrem jeht betretenen Heilswege zu wünschen, und ihren Eintritt in das römische Kloster zu einem für die ganze katholische Christenheit bedeutungsvollen Ereigniß zu stempeln.

Wie viel auch an bieser immerhin merkwürbigen Rebe des Papstes durch das Gerücht übertrieben worsden sein mag, so deutete der heilige Bater doch bei dieser Gelegenheit unzweiselhaft einen Gedanken-Nexus an, der im Batican jetzt auf eine sehr lebhaste Weise aufgenommen worden ist und die hohe römische Eurie ernstlich beschäftigt. Dies schien die Neujahrs-Rundsschu in der Civiltà cattolica zu beweisen, worin die Bedeutung der fürstlichen Familie Hohenzollern sür die Ausbreitung der katholischen Kirche, welche Papst Bius im Nonnenkloster von St. Ambrogio so aufställig geseiert, zu einer umfassenden Betrachtung aufgenommen und in Bezug auf die heutigen Verhälts

nisse Preußens merkwürdig genug herangezogen wor, ben ist. Man weiß, daß in dieser Zeitschrift, von der am ersten und dritten Samstag jeden Monats ein ziemlich starkes Heft erscheint, nur ganz genau und ausschließlich diejenigen Ansichten wiedergegeben wers ben, die bei dem Papst und seinen vertrautesten Umgebungen ihren Ausgangspunkt genommen haben, oder aufgetragene Berarbeitungen seiner eigenen Ideen sind.

Der erwähnte Leitartifel ber Civiltà cattolica beschäftigt fich auf eine febr eigenthumliche Beife mit ben Berhältniffen ber Ratholischen in ber heutigen Regierungsperiode Breugens, die burch den Bring-Regenten und fein neues liberales Ministerium be-Es werben über ben Fürsten von ftimmt worden. Hohenzollern = Sigmaringen fast biefelben Worte wieberholt, welche Bius im Monnenklofter gesprochen haben foll. Man hofft unter ber Aegide bes Fürsten in der That die römisch - katholische Bropa= ganda mit größerem Erfolg als je burch bie preußiiche Bevölferung bindurchziehen zu können. Ginigermaßen beunruhigt zeigt man sich freilich über bie perfonlichen Gefinnungen bes Bring-Regenten bon Breugen, die man ber Sache ber fatholischen Rirche niemals zugethan wußte. Doch schöpfte man zugleich

wieber einigen Trost baraus, baß ber Prinz-Regent nunmehr die Einwilligung zur Erbauung der katholisschen Kirche in Aachen gegeben habe, welche dort zu Shren des neuen Dogma's von der unbesleckten Emspfängniß Mariä seit längerer Zeit beabsichtigt worden. Dagegen äußerte die Civiltà cattolica einige Misstimmung über den Minister von Flottwell, dem es nicht zu vergeden sei, daß er in Frankfurt für die Aushesdung des Cölibats gestimmt habe, während der Kriegssminister von Bonin, der aus der Zeit seines Komsmando's in Westphalen in gutem Andenken bei allen Katholiken zu stehen scheint, die Anerkennung eines edeln und hochherzigen Charakters empfängt.

Es sind dies merkwürdige Allusionen, die sich plötzlich auf dem Thron des Statthalters Christi niedergelassen haben, die aber doch nur den beschränkten und unsklaren Gesichtskreis beweisen können, der jetzt von dieser Stelle aus genommen wird. Denn die neue Entwickelung in Preußen ist am allerwenigsten den katholischen Interessen günstig, und Pius IX. zeigt, daß er alle Witterung in seiner Zeit verloren, wenn er, nachdem ihm alle anderen Allianzen in seinem Leben mißglückt, auf die Lage der Dinge und Pers

fönlichkeiten in Preußen neue Hoffnungen für ben Katholizismus und für feine Rolle, die er noch an ber Spitze besselben zu spielen gebenkt, begrünsten will.

## II.

## Gine Fahrt zu Peter und Baul.

Wir hatten heut, die malerische und erinnerungsreiche Straße von Ostia vor der Porta San Paolo
betretend, unsere Fahrt nach S. Paolo suori le mura,
und darüber hinaus, gerichtet. Die sagenhasten Erinnerungen an die heiligen Apostel Petrus und Paulus,
welche in dieser Gegend von Nom auf eine so wunberdare Art fortleben, hatten und schon lange hierher
gelockt, und je weniger wir und oft von dem Treiben
der heutigen römischen Priester und von Allem, was
wir von ihnen sahen und hörten, angezogen gefühlt,
um so lebhaster hatten wir und oft nach Peter und
Paul vor den Thoren gesehnt, wo noch alte rührende
Mothen, voll unendlich reiner und sinniger Anschauung,
sich um jene alten heiligen Bertreter des Christenthums,
um die Erzväter der Kirche, rankten.

Borüber am Monte Teftaccio, bem alten gewaltigen Scherben = und Trummerhugel Rome, ber im Mittelalter ber Centralpunkt herrlicher Bolks- und Carnevals-Spiele mar, und an ber großmächtigen Bhramibe bes Ceftius, ging bie Fahrt vorüber. hatten wir aber eine Biertelmillie vom Thore zurückgelegt, fo erblicten wir icon gur linken Seite bes Beges, in ber Nähe bes fleinen Bingerhauses, welches auf ben Ruinen eines runden antiten Grabmals aufgeführt fteht, die fleine Capelle, welche ben erften bebeutsamen Schritt ber Sage auf biesem bon Wunbern und Märchen blühenben Wege bezeichnet. Denn die Capelle ift bier an ber Stelle erbaut, wo bie beiben Märthrer Betrus und Baulus von einander Abschied nahmen, und, ebe Paulus zum Tobe abging, in berglicher Umarmung bie letten Worte an einander richteten. Auf einem Basrelief ift biefer rührenbe Abschiedsmoment in hinreißenber Ginfalt bargeftellt, und bie Worte, welche fie fich gefagt haben follen, find in italienischer Sprache an ber Wand hinzugefügt.

Es nimmt damit die große Märthrerstraße ihren Anfang, welche von dieser Capelle dis zur Paulskirche an der Straße von Ostia, wo Constantin über dem Grabe des Apostels Paulus diese Basilica erbauen Mund, Italien. II.



ließ, sich erstreckt und von bort bis zu ber Abtei alle tre fontane, mit ben brei wunderbaren Kirchen, wo aus dem blutenden Ropf des Apostels bei seiner Enthauptung die drei Quellen entsprangen, weiter geht.

Auf biefer Strafe begegnet uns ein fleiner, bon einem Seitenwege beranriefelnber Bach, auf beffen ftillen Wellen sich Geschichte und Sage ebenfalls in träumerischen Erinnerungen ichaufeln. Schon bas Alterthum nannte biefen Bach als einen beiligen und geheimnifvollen, und bie Briefter aller Religionen jog fein munberbarer Bafferspiegel an. Die Briefter ber Chbele muschen in biefem Waffer alle Jahre bas Bilb ihrer Göttin, und die driftlichen Briefter bes Mittelalters glaubten auch mit ihrem herrn und heiland von biefem mbstischen Bebrauch feine Ausnahme machen ju burfen, benn bas Bunberbild Chrifti in ber Capella Sancta Sanctorum wurde von ihnen ebenfalls an einem bestimmten Tag bes Jahres, nachbem es in feierlicher Broceffion in Rom umbergeführt worben, in die Welle bes fleinen Almo getaucht. Diefer Bebrauch murbe noch im fechszehnten Jahrhundert gefeben. Ru allen Zeiten glaubte man, bag aus einem beiligen Urquell ber Erbe, in bem bie bochften Difenbarungen ber Natur floffen, bas Baffer bes Almo

entsprungen sei. Als ein Hauptquell dieses Wassers wird aber ber hier in der Nachbarschaft gelegene Brunnen uralter Naturgeheimnisse und Weisheitsfräfte, nämlich die heilige Grotte der Egeria, angessehen, und darum hatten wir uns zum Schluß unserer heutigen mythischen Wallsahrt, nachdem wir die Straße der christlichen Heiligen und Märtyrer durchwandert, noch einen Besuch bei der Nymphe Egeria, der ehemaligen Ministerpräsidentin des Numa Pompilius, zum Ziel gesetzt.

Einen schmerzlichen Abschied müssen Betrus und Paulus jedenfalls an jener Stelle, wo die kleine Capelle, umzittert von der Morgensonne und überweht von Ehpressenzweigen, steht, von einander genommen haben. Beide waren gewaltige und feurige Charaktere, und doch von einer sehr verschiedenartigen Begabung, wodurch sie sich in ihrer großen Wirksamkeit oft sehr zum Heil der Sache ergänzten. Simon Petrus, der ein armer Fischer aus Bethsaida in Galilä gewesen, und Saulus Paulus, der Zeltweber, beide als die Fürstenapostel der katholischen Kirche angesehen, sollten durch ihren Märthrertod die Lehre des neuen Gottes besiegeln, und Petrus mußte sich in diesem Augenblick sagen, daß ihm sein großer Freund Paulus nur um kurze Zeit

in biefer Marthrichaft voraus manbele. Die flammente Natur bes Paulus, Die ihren leibenschaftlichen Gifer querft in ber Berfolgung ber Chriften bethätigt hatte, welche er alle in's Befängniß brachte und mit Retten belaftete, fant jett ihr Rom, wie fie bamals ihr Damascus gefunden. Bei Damascus hatte ben heftigen Christenverfolger plöplich ein großes Licht vom himmel angeblickt, und bie Stimme von oben hatte ihn nach Damascus hineingefandt, wo Saul zur richtigen Erkenntniß wiebergeboren werben follte. Saulus fein Ziel bei Damascus fand, fo murbe bem Baulus fein Ziel in Rom gefest, wo Nero, ber romische Casar, für ben gewaltigen Berfündiger bes römischen Glaubens nur ben Tobesblod hatte, benn bie Römer waren, burch bie bobe Beiftestraft bes Baulus getrieben, in großen Schaaren jum Christenthum übergetreten. Betrus, ber Diplomat, wiberftand noch etwas länger feinem Schickfal. Der breimalige Berleugner feines herrn und Beilandes, wie man ibn, allerbings unbeschabet seines treuen unb wahrhaftigen Charafters, icon in Jerusalem kennen gelernt, hatte gewiß Mittel und Wege gefunden, um zwischen ben Berfolgungen, von welchen bie Apostel in Rom beimgesucht murben, noch eine Zeitlang geschickt

hindurchzuschlüpfen. Die Diplomatie des wackern Petrus konnte nicht gerade Menschensurcht genannt werden, denn er war es ja, der gesagt hatte: man muß Gott mehr gehorchen, denn den Menschen! Aber auf diesen Ausspruch allein würde er das Gebäude der katholischen Kirche nicht haben begründen können. Der diplomatische Geist, welcher dem Petrus eigensthümlich war, mußte mit dazu kommen, um ihn zum Petrus zu machen, das ist: zum "Fels" der Kirche, auf dem dieser wunderdar genau bemessene Bau, der im künstlichen Ausweichen gegen alle Zeitströmungen und gegen allen Inhalt des Dogma's seine eigentliche Haltung suchen mußte, sicher thronen konnte.

Als Paulus, nach diesem Abschiede von seinem Freunde Betrus, zur Hinrichtung weitergehen mußte, wurde er, in der Mitte der Ariegsknechte, die ihn geseiteten, ohne Zweisel die alte Bia Ostiensis hinabsgesührt, die jetzt im dampfenden Sonnenschein vor uns liegt. Dann gelangte er auf einer Seitenstraße links in ein kleines Thal, wo jetzt drei alte Kirchen in friedlicher Gemeinschaft dicht neben einander stehen. Es ist die Abtei alle tre fontane oder ad aquas Sylvias, und die dritte dieser Kirchen, die vorzugsweise S. Paolo alle tre fontane heißt, ist, der träumerisch

gestaltenben Legenbe nach, gerabe über bem Orte erbaut worben, wo Paulus, nachbem man ihn bis zu biefer Stelle gebracht, von ber Sand bes Benters feinen Tobesftreich erlitten hatte. Wir find bier überbaupt auf ber Schabelftätte bes alten driftlichen Marthriums angekommen, und bie wunderbare Luft ber alten Zeit, in ber man fein Leben getroft und tobes= muthig für feine 3bee hinopferte, umweht uns bier mit märchenhaft ichauerlichen Mahnungen. Schattenreich ber Sage umfängt ben Wanberer mit ihren schmerzlichen Märthrergestalten, an bie zu glauben man sich heut kaum noch entschließt, heut wo Jeder nur ben Vortheil bes Augenblicks in Anschlag bringt, und Schmerz und Opfer feine gultigen Ibeen mehr find. Denn wir fteben bier zugleich an bem großen Gottesader ber Beiligen Zeno und Anaftafius, zu welchem bie eine biefer brei alten Rirchen, bie St. Maria Scala Coeli beißt, ben Eingang gemährte. Bier liegen bie 10,200 Märthrer begraben, bie an ben Thermen bes Diocletian bauen mußten, und in biesem Thal bon ihren beibnischen Berfolgern ergriffen und jum qualvollften Tobe geführt murben.

Die Rirche St. Maria Scala Coeli, beren urfprungliches Gebaube jebenfalls uralten Zeiten ange-

bort und bie in ihrem beutigen runben, mit einer Ruppel überbecten Bau burch ben Carbinal Bietro Albobrandini im Jahre 1582 erneuert wurde, erhielt ihren Namen von bem munberbaren Beficht, welches ber beilige Bernhard gehabt haben foll, als er in biefer Rirche Deffe las. Der fromme Mann batte eben für bie Befreiung ber Seelen ans bem Fegfener recht inbrunftig gebetet, und in biefem Augenblick fab er auch schon die himmelsleiter felbst bor fich ausgespannt, und Engel erschienen auf berfelben, welche bie bon bem beiligen Bernharb freigebeteten Geelen mit sich zum himmel führten. Die gange Gemeinbe wurde Zeuge biefes Bunbers. Das heilige Marthrerblut, welches bas ganze Thal büngte, in bem biese Kirche stand, war vielleicht Ursache geworben, bag ein folches Miratel an biefem Ort gelingen tonnte. Aber auch an bem Marthrium bes Paulus rühmt sich biefe Rirche, einen Antheil zu haben, benn man zeigte uns in ben untern Bewölben ein entsetliches loch, welches bem Apostel Baulus zum Gefängniß gebient haben foll, und an ber fcmargen, feuchten Band fab man noch die abgebrochenen Ringe einer Rette, welche ben Apostel bier angefesselt batte. Es ift aber nicht wohl anzunehmen, bag Baulus gerabe an biefem Ort

feinen Kerfer gehabt habe, benn er fam aus ber Stadt, als er zur hinrichtung geführt wurde, und bort an jenem antiken Grabmal, auf welchem heut bas Winzerhäuschen und baneben die von Chpressen umwehete Capelle steht, sahen wir ihn Abschied nehmen von Betrus.

Der Widerspruch, in den diese Sagen so oft mit einander gerathen, schadet jedoch ihrer Wahrshaftigkeit bei Denen, welche glauben wollen, nicht. Das Sagengebiet ist das Blüthenfeld der Glaubenssfreiheit, und diese Blüthen springen an allen Ecken und Enden mit gleichem Recht und gleicher Lust hervoor. Die Legende erzählt, was sie will, denn in der Glaubensseligkeit, mit der sie sich an die heiligen Beschichten ansaugt, kann sie Alles geschehen lassen, was auch niemals geschehen ist.

Märthrer hat es aber jedenfalls früher einmal gegeben, denn wie der antike Olhmp der Marmorftatuen bedurfte, um sich zu offenbaren, so mußte sich das Christenthum durch die Märthrer ausbreiten, welche in ihren Qualen und Wundern den eigentlichen Lebens-begriff der neuen Religion, die den Gott im Opfer der irbischen Existenz sand, verkündigten.

Aber bag Paulus hier ben Märthrertob gefunden,

wird man der Legende dieses Ortes sicher glauben müssen. Denn die Kirche zu den drei Quellen, welche die zweite Kirche in diesem wunderbaren Thal der Märthrer ist, hat die sichtbaren und handgreislichen Spuren, daß das Haupt des Paulus hier gesallen ist, noch heut auszuweisen. Diese Spuren sind aber die drei Quellen, über welchen S. Paolo alle tre fontane gebaut worden ist, und die ein unwiderlegliches Zeugnis des Geschehenen sür den Gläubigen liesern sollen. Denn der abgeschlagene Kopf des Apostels sprang auf die Erde, und schlug, fortrollend, dreimal auf derselben auf, an jeder Stelle aber, wo er den Boden berührte, sprubelte in demselben Augenblick eine frische Wasserquelle hervor.

Der Erbboben hatte biese schmerzhafte Berührung, mit wescher bas blutige Haupt in ihn hineingeschlagen war, nicht ertragen können, ohne jedesmal
eine Thräne zu weinen, und biese brei Thränen blieben
brei Quellen, die noch heut an biesem Orte sprudeln.
Man hat sie in der Kirche mit Marmor und Säulen
von Berbe antico überbaut, und hier sließen sie, ein
stilles, dunkles, geheimnisvolles Basser, aus welchem
und ber Kirchendiener mit gläubigem Ernst eine Schaale
füllte. Wir tranken getrosten Muthes davon, aber

bas Baffer fcmedte weichlich und warm, und schien wenigstens für ben Trinfer teine angenehmen Gigenschaften zu besiten, wenn wir auch nicht läugnen tonnten, bag bie Legende ihre Beweistraft gerabe in biefer Quelle verftedt hatte. Das Saupt bes Paulus mußte freilich an biesem Orte gefallen fein, wenn bie brei Quellen, welche bie erschütterte Erbe bei ihrer breimaligen Berührung mit bem Ropfe beraufgefanbt, bier fliegen konnten. Und bie brei, bas Blutgeheimniß bezeugenben Quellen mußten bier fliegen, wenn ber Ropf bes Apostels hier gefallen mar, benn woher follten biefe feltsamen Baffer bier im Thal ber Marthrer fonft entfprungen fein? Die Legenbe beißt fich, wie bas Symbol ber Ewigfeit, in ihren eigenen Schwang, und ichurgt mit findlicher Sorglofigfeit ben Anoten, ben man nachher nicht mehr anders lofen fann, ale burch ein bochft materielles Berhauen, bas immer auf Denjenigen gurudfällt, welcher ber leichtgeflügelten Sage gegenüber bie Untersuchung unternimmt.

Die Sage hat aber für ihre Glaubwürdigkeit hier alles Mögliche aufgeboten, benn an ber ersten ber brei wunderbaren Quellen hat sie sogar die weiße Marmorsäule hingestellt, an welche Paulus, als man ihm hier sein Haupt abschlug, gebunden wurde. Es sind fonach alle Beweisstude borhanben, und man bebarf ihrer nicht, wenn man, angezogen von ber schauerlichen Stille bes Orts, und feiner rubrenben Ginfamfeit, fich gang an biefe Einbrude bingiebt, welche burch bie Säulen ben ichwarzem Porphyr, bie an ben Altaren biefer Rirche steben, ju einer munberbar feierlichen Trauerstimmung erhöht werben. Auch bas Altarbilb bort blickt uns feltsam an. Es ift mahrscheinlich eine Copie nach Buibo Reni. Wir feben bie Kreuzigung bes Apostels Betrus, und bas abgeschlagene Saupt feines Borgangers im Marthrertobe, bes beiligen Paulus, liegt an ber Erbe in einer Ede bes Bilbes. Die Mythe bes Orts umfängt uns mit einer unabweislichen Bewalt. Die Beftalten ber Legenbe ichließen ihren munberbaren Rreis, in ben fie uns aufgenommen haben, immer enger um une ber.

Die brei Quellen schluchzten mit leisem, kaum hörbarem Ton in ihren Marmorbecken, in benen ihr Wasser aufgefangen war. Wenn sonst in biesem Thal Quellen aus ber Erbe sprangen, so fehlten auch die Nhunphen nicht, die das Wasser heiligten und behüteten, in dem sie ihre holden Glieder badeten. Hier giebt es keine nackten Quellnhmphen mehr, sondern diese sind abgelöst durch die christlichen Märtyrer, welche bie Bacht halten an biefen brei Fontainen. und ber Apostel Paulus felbst, mit feinem vom Rumpfe geschlagenen Saupt, ift ber Gott biefes melancholischen Quellengebiets, in bem fein Anbenten und fein Damen geehrt werben. Schon bei seinen Lebzeiten batte man ihn freilich als heibnischen Gott anbeten wollen, und als er mit seinem Freunde Barnabas in Griechenland reifte, und Bunder und Zeichen aller Urt von ben beiben Aposteln ausgingen, faben bie Griechen ben Paulus, weil er bas Wort führte, für ben Mercurius an, und ben Barnabas, ber einen ftarfen Bart hatte, nannten fie fogar Jupiter (Apostelgeschichte XIV. 12). Damals half es bem Paulus und Barnabas nichts, baß fie fich entsetten und ihre Rleiber gerriffen, und bem Bolte begreiflich zu machen suchten, sie feien ebenfalls nichts wie fterbliche Menschen, und fie wollten bas Evangelium predigen, bas befehren follte von biesen falschen Göttern zu bem lebenbigen Gott, welcher gemacht hat himmel und Erbe und bas Meer. Schon begann bas Bolf, bem Paulus als Gott Mercurius zu opfern, aber als in bemfelben Augenblick bie Juben von Antiochia und Iconien herüber famen, berebeten biese bas Bolf anders, und nun begann es, ben Paulus mit Steinen zu werfen. In S. Paolo alle

tre fontane ließ ihn aber die Legende ben letzten Todesftreich empfangen, und machte ihn zum driftlichen Quellen-Gott, den das leise schluchzende Wasser offenbart.

Wir begaben uns wieber in's Freie hinaus, um Athem au schöpfen, benn bie Luft mar une in ber fleinen, alten Rirche ju schwül geworben. Wir traten in ben hof zurud, in bem frische, gewürzige Dufte aus bem fleinen Garten, welchen fich ber Raftellan bort angelegt hatte, une zuwehten. Diefer Sof wird burch einen alten Bogengang abgetheilt, ber bier noch als Ruine eines alten Gebäudes fteben geblieben, bas man für die Kirche Johannes des Täufers, welche einst in diesem Thal gestanden haben foll, balten will. Fast verloschene Spuren alter Malereien erscheinen noch an biefem Bogengang, und man erfennt an ber Dede bie Buge bes Beilandes und bie symbolischen Bilber ber Evangelisten. An ber hinterwand rankt sich boch herauf ber Wein mit ber Olive, die ihre Blätter innig und luftig in einander geschlungen haben. Ein Wagen mit üppig prangenben Bemufen und Grafern ift in ben Sof gefahren, ber mit einem maleriichen Ropftuch umwundene Anecht halt ftill, und beginnt, mit anmuthiger Faulbeit sich streckend und bebnend, allmählig und unter einem fast feierlichen Gesfang, den er anstimmt, abzuladen. Ein kleines liebs liches Mädchen kommt jest mit einem Strauß der schönsten Rosen zu uns heran, und ihre schönen, dunklen Augen begleiten die dustige Gabe mit einem unwiderstehlichen Blick. Ihr Gesicht zeigt den reinsten Madonnen-Thpus auf, und wer möchte es Geldgier nennen, was in ihren Augen bei Ueberreichung des Rosenstraußes funkelt. Sie ist die Tochter des Rastellans, der uns in der Abtei der drei Quellen umhers geführt, und nachdem er gesehen, wie die kleine Maria gute Geschäfte mit ihren Blumen dei uns gemacht hat, sieht er ungemein gnädig aus, und zeigt versheißend auf die dritte Kirche in dieser Gruppe, die er uns jetzt zum Eintritt öffnen will.

Es ift bies die größte der drei Kirchen, die den Namen S. Bincenzo und Anaftasio führt, und das hohe Alter, dem sie ohne Zweifel angehört, scheint sich auch in ihrem Aussehn und in dem seltsamen Bau ihrer Fenster, die aus Marmorplatten mit runden kleinen Glasscheiben bestehen, auszudrücken. Der verseißende Blick des Kastellans, der uns noch etwas Außerordentliches zu versprechen schien, bewahrheitete sich uns aber sogleich, als wir das Innere der Kirche

betraten. Man erblidt bier an ben Bfeilern, welche in zwei Reiben bie gange Rirche ber gange nach burchlaufen, die Geftalten aller zwölf Apostel, die bier in lebensgroßen Gemälben in ganger Figur ausgeführt fteben. Der Rafteilan behauptete zwar mit feiner triumphirenben Rennermiene, bag biefe Apoftelbilber, bie uns plöplich mit fo überraschender Lebensmahrheit gegenüberftanden, von bem großen Rafael felbft gemalt feien, aber man weiß, daß fie nur nach Rafaeli= schen Zeichnungen, bie auch anderweitig burch bie Rupferstiche von Marc Antonio bekannt geworben, hier ausgeführt murben. Es find bies Beftalten bon einer Größe und Wahrheit bes Ausbrucks, welcher uns bie auserwählte Natur ber Apostel auch in ungewöhnlichen und zum Theil riefigen Formen bes Leibes vorüberführt. Beter und Paul ragen barin vor allen übrigen burch eine lebensmabre, ben tüchtigften Charafter, ben großartigften Sinn ausbrudenbe Zeichnung bervor. Die breite, fraftvolle Figur bes Paulus charafterifirt fich burch ben Bug ber leibenschaftlichen, einfaltvollen Beftigfeit, welche bem Walten biefes Apostels eigen gewesen. Mehr berechnet und erwägungsvoll sieht Simon Petrus aus, obwohl ibm ber Maler eine befondere thronende Reierlichfeit ber Bebarbe gegeben.

bie ben Anfang und bas Urbild ber Bischöfe von Rom in ihm anzubeuten scheint.

Um ben Weg ber Märthrer-Legende weiter zu verfolgen, gemahnte es uns jetzt, auch nach dem Grabe bes Paulus zu wallfahrten, nachdem wir seine Todes-stätte besucht hatten. Fast eine Millie von der Abtei der drei Quellen entsernt, hat Paulus sein Begrädniß gesunden, und über seinem Grade wurde den Constantin dem Großen die gewaltige Basilica erdaut, welche "Paulus außerhalb der Mauern" (S. Paolo suori le mura) heißt. Früher sührte von der Abtei der drei Quellen aus ein unterirdischer Gang, zu dem man in der Kirche S. Maria Scala Coeli eintrat, zu dieser Paulskirche hin, und an gewissen Festtagen zogen die Mönche von S. Paolo in seierlicher Proscession durch diesen Gang dahin, um den Kirchhof der Märthrer zu besuchen.

Wir hatten die Basilika von St. Paul, die nach bem Brande vom 15. Juni 1823 eine ganz neue Kirche geworden ist, und in der strahlendsten und kost-barsten Pracht wieder aufgebaut worden, in rascher Fahrt sogleich erreicht. Diese Kirche liegt an der alten Straße von Ostia, wo die fromme Matrone Lucina, die sich der Lehre des Apostels Paulus zugeneigt hatte,

in jener Zeit ein Canbgut befag. Lucina batte ber Binrichtung bes Apostele beigewohnt, und fie nahm seinen Rörper mit sich, ben fie zu erlangen gewußt hatte, um ihn zu begraben. In ben unterirbischen Bangen ihres Landgutes grub fie bies Grab, bas in feiner beimlichen Berborgenheit jum Beiligthum und Wallfahrtsort ber ersten Christen murbe. Die über biefer Stätte erbaute Rirche bes Conftantin murbe unter ben Raifern Balentinian II., Theodofius und Arcabius burch eine neue und größere Bafilica erfett, welche wohl ber ursprüngliche Grundbau für die Bracht- und Glangfirche von St. Paul wurde, die fich in ben folgenden Jahrhunderten unter bem Ginfluß aller Bapfte immer reicher und gewaltiger ausbilbete und ale alteste Rirche ber gangen Christenheit geehrt wurde. Ein Porticus führte von ber Rirche nach bem Stadtthore, am Fluggeftabe ber Tiber entlang, und eine mächtige Säulenhalle umgab ben Borbof, welchen Shmmachus mit einem großartigen Springbrunnen geschmüdt hatte.

Auf eine Zerstörung bieses ältesten Denkmals ber christlichen Baukunst war es im Lauf ber Jahrhunderte schon mehrfach abgesehen gewesen. Nicht selten schlugen starke Erdbeben ganze Theile ber Kirche nieder, und Mundt, Italien. II.

bie Saragenen plünderten und verwüsteten bie Bafilica bes heiligen Paulus. Obwohl bie neueren Zeiten beftanbig baran befferten, wieberherftellten und Neues bagu schufen, so mar ber großartige Bau boch schon zu Anfang biefes Jahrhunderts im Begriff, in Trummer zu zerfallen, und erhielt fich taum noch auf feinen alten Fundamenten. Auch andere Beunruhigungen noch erwuchsen in Rom aus ber alten Bafilica. In bem großen Schiff ber Rirche, oberhalb ber Gaulen, befant fich in ber Mauer bie lange Reihe ber Bilbniffe aller Bapfte, bie auf bem Thron ber Statthalterschaft Chrifti geherrscht. Es war zur Zeit Bius VII., und bas römische Bolf hatte mit Unruhe und Sorge ge= feben, bag es in ber Reibe ber papftlichen Bilbniffe in St. Paul feinen Blat mehr gab, um bas Portrait bes Nachfolgers bes Papftes Bius, welcher ber zweihundertfünfundfunfzigste Babit mar, aufzunehmen. herrichte barüber feit langerer Zeit eine große Niebergeschlagenheit in ber ewigen Stadt, und man glaubte, baß bie Berrichaft bes Papftthums ihr Ende erreicht hatte in ber driftlichen Welt. Da erschallte plötlich in ber Nacht bom 15. zum 16. Juni 1823 bie Nachricht burch Rom, bag St. Baul braugen bor ben Mauern in Flammen stehe. In berselben Nacht lag Bins VII.

im Sterben und fah feiner irbifchen Auflöfung entgegen. Unruhige Fiebertraume marfen ibn auf feinem Lager hinundher, und mit einem lauten schmerzlichen Befdrei fuhr er aus feinen Phantafien empor, benn ein Gesicht hatte ihm ein großes Unglück gezeigt, weldes ber römischen Rirche widerfahre. Um feinen Bustand zu schonen, fagte man ihm nicht, baß es bie Basilica von St. Paul fei, die braufen von bem gerftorenbsten Branbe ergriffen worten. Und Bius VII. ftarb bahin, ohne baß er von bem Ereigniß etwas erfahren hatte. Das Feuer war burch einige Arbeiter ausgekommen, bie an ber ichabhaft geworbenen Bleibedachung von St. Paul ausbefferten, und mit ihren Rohlenbeden, beren fie fich bei ber Arbeit bebienten, bie Balten, welche bas Dach trugen, in Brand ftedten. Diefe Balten waren Cebern bom Berge Libanon, bie, nach bem Zeugnig alter Autoren, jum Ban ber Bafilica gefandt worben, und in ihrem feit Jahrhunderten ausgetrodneten Solze begierig bie Bluth auffingen, welche fie als unaufhaltfame Flamme zwischen bie Säulen ber Rirche binabwarfen. Go fturzten bie hundert und zwei und breißig Saulen zusammen, bie in majestätischer Bracht, wie ein Balb von Marmor. hier gestanden und bas Innere ber Kirche in ihren 8\*

verschiedenen Abtheilungen in wunderbarer Symmetrie gegliebert batten. Die großartigen Mosaifen binter ben Altaren schwärzten sich burch bas Reuer, und gerbrodelten, und bie Altare fturgten um mit ihren Beiligenbilbern und Erucifiren. Um andern Morgen lag bie Rirche in einem ungeheuern Trümmerhaufen umber, bampfenbe Balten erfüllten bie alte Bafilica, und bie bon oben bis unten gespaltenen Saulen hatten fich an ben Boben niebergeworfen und thurmten fich bort in grotesten Fragmenten übereinander. Darunter befanden sich die weltberühmten vier und zwanzig corinthischen Gäulen, bie aus einem einzigen Block von violettem Marmor waren und früher zu bem Maufoleum bes Sabrian, ber heutigen Engelsburg, gebort hatten, von wo fie zu bem Bau von St. Paul entführt morben maren.

Bur Wiederherstellung der Basilica wurden gleich nach dem Brande die größten Anstrengungen gemacht, und man sammelte in allen Ländern der katholischen Christenheit Gelbbeiträge zu diesem kostspieligen Werk. In diesem Augenblick kann St. Paul in seinem Neubau fast für vollendet angesehen werden, der aber, obwohl die Kirche eigentlich nach dem alten ursprüngslichen Bauplan wiederhergestellt werden sollte, doch

bie wesentlichsten Abweichungen von bemfelben barbietet. Es ift bier überhaupt, ungeachtet ber alterthumlichen und firchlichen Ueberlieferungen, welche auch bei bem neuen Bau bie Grundlagen geblieben find, ein moberner Brunkfaal entstanden, ber bie Unfähigfeit unferer Zeit jum Rirchenbau, man fann fagen, auf bie glangenbite und pomphaftefte Beife barthut. Die Bafilica hat sich in einen Salon berwanbelt, und biefer Einbruck macht fich, trot ber großartigen Säulenhalle, bie bier wieber in prächtigften Formen emporgeftiegen, geltenb. Un strahlender Schönheit, an feierlichem und hinreißendem Glang fann biefe Salle burch nichts Aehnliches übertroffen werben, aber aus ber Rirche ift eine Lurusschöpfung geworben, und man fühlt sich so fern von jedem Beiligthum, bag man eber ben Ball= ober Theaterfaal eines reichen Banquiers, ale bie Stätte bes driftlichen Gottes und feiner Rieberlaffungen betreten zu haben glaubt.

Die Rraft, Kirchen zu bauen, war eine, bestimmsten Zeiten vorbehaltene, innerliche und schöpferische, bie in ber heutigen Spoche verloren gegangen und welche sich entweder durch künstliche theoretische Nachsbildungen ersetzt, die einen peinlichen und frostigen

Einbruck machen, ober bie sich zu solchen eiteln und äußerlichen Prachtessecten vergreift, wie es in bem heutigen St. Paul in ber That als der eigentliche Charakter bes Baues sich zeigt. Die Architektur besdarf nicht minder der schaffenden Begeisterung, als das Drama. Man muß von dem Zweck eines Gebändes durchbrungen sein, will man es angemessen bauen können. Die Stepsis daut Paläste, Salons, Börsen, Fabriken, aber keine Kirchen, und die Kirchen, die in solchen Epochen entstehen, nehmen fast immer von der salonmäßigen Architektur etwas an und stehen häusig zwischen Palast, Fabrik und Börse in der Mitte.

Der heutige Neubau von St. Paul wirft ebenso, wie die alte Basilica, vornehmlich durch seine majesstätische Säulenpracht, die uns beim Eintritt mit einem eigenthümlichen Eindruck umfängt. Unter diesen Säulen befinden sich mehrere antike, die alten Temspeln Roms und der Umgegend angehörten. Bier Säulen, die den Hauptaltar umstehen, hat der Biceskönig von Aeghpten dem vorigen Papst Gregor XVI. zum Geschenk gesandt. Die reichlich ausgestreuten Massen von Malachit und Lapis Lazuli, die überall in der Kirche verwandt sind, hat der russische Kaiser

Nicolaus beigesteuert, ber auch ben Batican und einige andere öffentliche Bebaube Rome bamit fcmuden half. In febr gut gemalten Fresten fieht man bie Lebensgeschichte bes Apostels Baulus an ben Banben bargestellt. Unter bem Sauptaltar liegt bie Afche bes Apostels begraben, bie man aus ber alten, ben urfprünglichen Rern bes Bebäudes bilbenben Gruft genommen, worin bie fromme Lucina einst ben geliebten Leichnam gebettet hatte. Das Altarbild über biesem Hauptaltare, bas, wie bie ganze Rirche, auf ben Glanzeffect gearbeitet, ift von Agricola, ber, im Berein mit Camuccini, die fünstlerische Ausschmudung ber heutigen Paulsfirche übernommen hat. Auch bie berühmte Sammlung ber papstlichen Bilbniffe, bie Leo ber Große zuerst begonnen, ift aus ber alten Bafilica wieber aufgenommen worben, inbem man bie burch bas Fener verletten restaurirt und bie lange wunderbare Reihe biefer Ropfe bis auf ben beutigen Tag ergänzt hat. So prangen biefe Portraits, bie oft ben feltsamften Besichtsausbruck zeigen, wieber oben über ber Gallerie ber Saulen. Man erblickt barunter nicht lauter beilige und menschliche Physiognomieen, sonbern bie Schreden ber Bierarchie, bie Schauber ber berüchtigten Bluttage, welche bie Rirche

angezettelt hat, sind auf den Gesichtern mehrerer Päpste ganz rücksichtslos und in den wildesten und grellsten Zügen von den Malern ausgepinselt worden. Einige Bemerkungen, die ich beim Andlick dieser, alle Geheimnisse der Papstgeschichte illustrirenden Portraits in meine Schreibtasel einzeichnete, gab einem hinzustretenden Sergeant Beranlassung, mich daran zu ersinnern, daß dies verboten sei. Dieser Mahnung mußte gehorcht werden, obwohl ersichtlich war, daß der päpstliche Sergeant mich mit einem Maler verswechselt und bei der Eintragung meiner Notizen mich in dem Berdacht gehalten hatte, ich wollte irgend Etwas in der Kirche abzeichnen. Dies ist in den römischen Kirchen, zur Plage der fremden Künstler, streng verboten.

Aus ber Kirche begaben wir uns in das benachsbarte Kloster, in welchem der Orden des heiligen Caligt wohnt, und das besonders durch den reizenden Klosterhof, der einen Augenblick lang das Mönchssleben als die heiterste und anmuthigste Idhlle ersscheinen lassen könnte, ungemein anziehend ist. Die guten Mönche des heiligen Caligtus genießen aber hier einer besonders schlechten Luft, die in der ganzen Umsgegend von St. Paul in einem oft höchst verderblichen

Grabe berricht. Sie find baber genothigt, jahrlich vom Monat Mai ab ihr Rlofter und ben Dienft in ber Paulsfirche zu verlaffen, und auf mehrere Monate ihre Sommer Duartiere zu beziehen, welche in ber römischen Borftabt Traftevere liegen. Unter biefer unruhigen und sittenverberbten Bevölferung befinden sich die geistlichen Herren fehr wohl, benn Traftevere ift, ungeachtet bes unmoralischen Charafters feiner Bewohner, ber am meiften papftlich und firchlich gefinnte Stadttheil von Rom, und übertrifft barin noch bas Quartier Monti, bas ebenfalls im ftrengften Beruch ber Beiligfeit fteht. Ungefahr funf bis fechs Monche bleiben gur Obhut bes Rlofters gurud, und wir faben diefe Ungludlichen im Rlofterhof auf und nieber spazieren. Das Fieber, ber unvermeibliche Damon, ben die Aria cattiva gebiert, schüttelte ihre Glieber, fie faben bleich und abgezehrt aus, und vermochten fich taum auf ihren Fugen zu erhalten.

Zuweilen werben aber boch schöne und frische Tage bazu benutzt, um in dem sehr angenehmen Speises saal des Alosters, welchen der Papst seiner Aussicht wegen besonders liebt, Festdiners zu veranstalten. So gab Bius hier vor einigen Tagen dem Herzog von Modena das Abschieds Diner, bei dem alle Groß-

würdenträger des heutigen papftlichen Hofes versamsmelt waren. Man glaubt nicht, daß der Herzog von Modena, der jetzt überall für die Berbreitung der Herrschaft Desterreichs in Italien gewirkt, mit greifs baren Resultaten von hier nach Neapel abgereist sein wird.

Wir gingen wieber hinaus auf bie Strafe, um unsere Fahrt fortzuseten und auf die alte Bia Appia, bie früher bie bedeutenbste und berühmteste aller um Rom führenden Strafen gemefen, hinüberzubiegen, beren mannigfache Erinnerungen und Dentmäler wir beut noch aufzusuchen gebachten. Wir verließen bie wunderbare Region ber Märthrer, in ber wir bisber verweilt, und die in ben alten Zeiten Roms ohne Zweifel die Wegend ber armen und nothleidenden Bevölferung gemesen, unter ber bas Chriftenthum, als bie Religion bes Proletariats, am ausgiebigften will= fommen geheißen wurde, weshalb auch bie Apostel hier vorzugsweise mirften und barum auch an biesem Ort ihrem Schickfal anheimfielen. Auf ber alten Appischen Strafe, ber wir uns jett auf einem querwarts führenten Feldweg zuwandten, hatten wir nicht mehr bie Erinnerungen an bas alte Broletariat und Marthrerthum zur Seite, fontern wir betraten jett

bie alte Gräberstraße Roms, an ber sich bamals bie reichen Leute begraben und ihre lette Ruhestätte mit ben herrlichsten Monumenten bezeichnen ließen. Die alten, oft höchst prachtvollen Denkmäler ber Tobten, bie zum Theil die großartigsten Ruinen rings umher barbieten, geseiten uns heute noch auf dieser Straße bis Albano und weiter hinaus, und bazu kommen die Trümmer so vieler alten burgenähnlichen Gebäude und Thürme, die hier früher, von Räubern aller Art zum Ausenthalt genommen, am Wege lagen, um uns jetzt tief im Schutt der vergangenen Jahrhunderte wandern zu lassen.

Die Appische Straße, welche einst ungeachtet ihrer Gräber die lebendigste Verkehrsader des alten Roms war, steht heut verlassen und überschüttet von ihren eigenen Ruinen da, welche ihre Marmortrümmer in wehmuthsvoller Pracht weit über alle Felder und Hügel verstreut haben. Die Straße selbst ist verfallen, die Zeit hat ganze Stücke weggeschwemmt und hier Abgründe und dort Erhöhungen geschaffen, die den Weg oft nur mit der größten Mühe zurücklegen lassen. Es ist eine ganze Welt von Ruinen, die uns hier umgiebt, und deren verwitterte, von Ephen üppig umschlungene Steine unter unsern Füßen so wunder-

bar erklingen, als wollten fie von ber fernen grauen Reit ergablen, in ber fie bier aufrecht ftanben gu Tempeln, Denkmälern, Gräbern und Billen, und Großes gesehen haben, bas nicht mehr ift. unenblichen Trümmerhaufen, bie noch beut eine unericopfliche Fulle von Leben in fich bergen, haben an einer Stelle, wo fie fich am bichteften und grofartigften übereinander thurmen, ben Namen Roma vecchia bom Bolte erhalten, als wenn man bier unter biefen Maffen ber alten Steine an bem eigentlichen Rern ber alten Roma stänbe, bie bier unter ben fich brangenten Ruinen ihrer Große ihre Bestattung gefunden hat. 3m hintergrunde biefer munberbaren Gegend fieht man am weftlichen Simmel bie Sobenguge ber Campagna fich abzeichnen, beren Sirten oft bis in biefe Begend ihre Ansiedelungen vorschieben. Sie bauen fich aber bier feine Butten, fonbern fie klemmen ihre arme, halbnackte Existeng in ben alten Marmorgrabern und Dentmalern fest, in beren Spalten fie ihre Bohnung gefunden haben. Diefe Geftalten beleben von Zeit zu Zeit biefe abgeschiebene, nur ber Schattenhaften Bergangenheit angehörenbe Stätte, und erinnern burch ihr flüchtig an uns vorübertreibenbes Bilb, wie ein icheuer Blit bes Tages, ber burch eine Ruine fällt, an bie Begenwart, bie mit neuen Befchlechtern vor uns liegt. Plotlich ichallt uns vom Grabe ber Cacilia Metella her ein feltfamer, aus frischen Reblen naturvoll hervorsprudelnder Befang entgegen. Un biefem gewaltigen Grabbentmal, bas fast einem Festungswert gleicht, wozu es auch im Mittelalter bon ben Gaetani benutt worben, lagern eine Menge eigenthumlicher Geftalten, in bunter Tracht und malerischem Aufzuge, bie mahrend ber Raft, welche fie hier auf einer Wallfahrt genommen zu haben scheinen, ein munberbar ertonenbes Lieb angestimmt haben. Wir erfahren von unferm Führer, bag bies jene feltfamen Befellen aus ber Bebirge : Umgegenb von Rom find, die unter bem Namen ber Bifferari ein gang eigenthumliches Geschlecht bilben und als Pfeifenblafer und Ziegenhirten ihren ibyllifchen Berufefreis erfüllen. In biefen Leuten murgelt mit ihrer Armuth zugleich ein tief religiöfer Sinn, ben fie in ihrer gangen Lebensweise und in ihren Befangen zu erkennen geben. In ihrem eigenthümlich übergeschlagenen Mantel und bem fpit zugehenden Sut, ben prallen, bis zum Anie gehenden Sofen, und ber buntfarbigen, fnapp anliegenden, mit reichen Trobbeln versehenen Jade, beren blanke Anopfe in ber Sonne

blitten, an ben Küßen Sandalen, so waren sie wie burch die Magie eines neckischen Zauberers plötzlich an dieser Stelle vor unsern Augen erschienen. In diesem Aufzuge sieht man sie in Rom, wohin sie sich zu gewissen Jahreszeiten in großer Anzahl begeben, auf allen Straßen und Plätzen erscheinen. Sie treten gewöhnlich paarweise auf und stehen mit Dubelsack und Pfeise vor jedem Madonnenbilde still, dem sie ihre Grüße darbringen, mit Liedern, die so rührend und hinreißend sind, daß ihnen die reichlichsten Gaben nicht fehlen können.

Der Gefang, ben sie jest am Grabmal ber Metella anstimmten, war ber folgende bekannte, ben wir nachher von befreundeter hand aufgezeichnet erhielten:

Tu Vergine e figlia di Sant' Anna, Che in ventre tuo portasti il buon Gesù. E 'l partoristi sotto capanella, Dove mangiava il bue e l'asinella. Gli angeli chiamavan: Venite, Santi! Nato è Gesù bambino alla capanna. E San Giuseppe e Sant' Anastasia Si trovarono al parto di Maria. Venite tutti quanti voi pastori, Venite a visitar nostro Signore! La notte di Natale è tempo santo Al padre, al Figliolo, e Spirito santo. Quest' orazione, che abbiam cantata, A Gesù bambino è rappresentata.

Diefer Befang ichallte von bem alten Grabmal her in ergreifenben feierlichen Rlangen burch bie Begend babin. Die feltsamen Leute, benen wir uns jett naberten, und bie fich in malerifchen Stellungen um bas Grab ber Metella gruppirt hatten, schienen bier ihre lette Brobe ju ben Befangen, mit benen fie jett in Rom einziehen wollten, abgehalten zu haben, und neben ihnen ftanden bie Ueberrefte ihres Bilgermable, an bem fie fich mahrend biefer Raft erlabt hatten. Nach einer freundlichen Begrüßung, bie zugleich nicht ganz ohne Speculation auf unfere Unerfennung für ihre Befangeleiftung war, brachen fie in einem frohlichen Betummel auf und zogen bon bannen, indem noch aus ber Ferne in mehr und mehr entschwindenden Lauten ber rührende Chorus ihrer frischen Raturstimmen zu uns zurüchtrang.

Wir lenkten unsere Blicke noch einmal auf ben colossalen, auf viereckiger Basis thronenden Rundbau zurück, in dem die Tochter des Metellus Ereticus hier, wo die eigentliche Bia Appia in alter Zeit ihren Ansang genommen, ihre schönen Glieder so pomphaft, und als ob dieselben noch im Tode einer Bertheidigung durch ein so starkes Festungswerk bedurft hätten, niedergelegt hat. Der darin ausgefundene Marmorsarg

ber Cacilia ift feit einiger Zeit berausgenommen, und ftebt jest im Bofe bes Balaftes Farnefe. Den Festungscharafter bes Grabmals bat man aber im Mittelalter volltommen zu würdigen verftanden, ba man es bamals fogar mit Zinnen bebeckte und bie Burg eines bamaligen Baronen baran anbaute, bie aber an Dauer und leben nicht mit bem unbezwinglichen Kernban bes Grabmals, bas fich allen Zeiten gewachsen und tropig überlegen gezeigt, zu wetteifern vermochte, wie ihre längst bavon abgefallenen und malerisch umbergestreuten Trümmer noch in biesem Augenblick bem Wanderer bekennen. Noch immer aber haben Zeit und Barbarenthum bies eigenthumliche Monument nicht zu erschüttern verftanben, bas fich nur ben Ausbruch einiger Quabern in feiner Bafis hat gefallen laffen muffen, aber in feiner gegen achtzig Fuß emporsteigenden Sobe noch ungebrochen bafteht, und feinen mit Blumen und Stierschabeln geschmudten Fries, wegen beren es im Bolte auch bas "Ochsenhaupt," (capo di bove) genannt wird, mit thronendem Stolz aufrecht trägt.

Die Sonne brannte in heftiger Mittagsgluth auf allen biefen Trummermassen und Steingeschieben, bie uns hier im Wege lagen und bie Fortsetzung unserer Wanberung erschwerten. Wir manbten uns jett binüber über ben weiten großen Plat, ber unsere Schritte balb in hobes bichtes Gras einwickelte, welches bier über ben Ruinen, bie einft ben Circus bes Magentins bilbeten, fo wild und üppig emporgeschoffen ift. Diefer alte Circus, beffen großartige und merkwürdige Ueberrefte bier lange tief im Schoofe ber Erbe gelegen. verbankt feine Wieberauferstehung als Ruine bem patriotischen Gifer bes berühmten Banbhandlere Torlonia, ber, nachbem er wegen feiner Reichthumer zum Bergog von Bracciano erhoben worben, auch etwas für bie Berrlichkeit bes Baterlandes thun zu muffen glaubte, ohne babei gerabe auf bas Berausschlagen von Procenten zu rechnen. Es mar bies ber Bater bes beutigen Banquiers und Fürften Aleffandro Torlonia, ber bies Feld mahrscheinlich für ein Billiges von bem Bergog von Caffarelli, welcher früher ber Besiter biefer ganzen Strecke Lanbes war, ankaufte. Das ganze Feld wurde bamals la Caffarella genannt, und Niemanb hatte Luft, Die bedeutenben Roften zur Ausgrabung biefes Terrains aufzuwenden, obwohl man wußte, bag baffelbe bie berrlichften Architekturen und Bilbwerte an bas Tageslicht herauffenben fonne. Herzog von Bracciano that, was faum bei irgend Mundt, 3talien, II. 9

einer anbern Nation von einem Brivatmann für öffentliche Intereffen geschehen ift. Er ließ auf feine Roften bas ungebeure Feld burchgraben und holte aus einer Tiefe von funfzehn Fuß unter ber Erbe ben ungeheuern Circus bes Maxentius hervor, ber feit bem Jahre 1825 in feinen ftaunenswerthen Dimenfionen und Reften bier ju Tage liegt. Der heutige Banquier Torlonia, Fürft Aleffandro, ber noch Eigenthumer biejes bon feinem Bater ererbten Felbes geblieben, hat boch einigermaßen ben finanziellen Bortheil ber Familie wiedereinzubringen gefucht. Denn ber Circus bes Marentius, wie schon und merkwürdig er auch immer fein mag, bringt boch nun einmal nichts ein, und es läßt fich fein Agio baraus machen. Aleffandro Torlonia vermiethet barum jest bas Felb ringsumber als Weibeplat, und man fieht Rube und Schafe zu ben Fugen ber ftolzeften Begrabenen, ber Cacilia Metella, und auf bes Maxentius Circus, wo einst bie Rennwagen unter dem Jubel von mehr als zwanzigtaufend Buschauern um bie Spina herum braufenb einberfturmten, in bem vollen Behagen ber Nahrung auf und nieber traben.

Diefer Circus war einer ber größten und prachstigften, bie bas Alterthum fannte. Seine Lange be-

trägt funfzehnhundert und vierundzwanzig Fuß, und bie Breite zweihundert und vierundvierzig, in welchem impofanten Raumverhaltniß fich gebn Sitreiben auf ben schönften Marmorquabern übereinander erhoben. Die Mauern, welche einft biefe Marmorfite trugen, find fast gang aufgebedt worben, und ebenfo erblidt man bie Gingange ju beiben Seiten ber Schranken, burch welche bie Schaaren ber Zuschauer ben Circus betraten. Gin großes Thor macht fich am Enbe fichtbar. Gin britter Gingang, an ber rechten Seitenwand, wird für die Porta Libitinaria ober Sanbabilaria gehalten, burch welche biejenigen, bie in ben Rampfipielen bes Circus ibr Leben eingebuft batten. als Tobte hinausgetragen murben. Denn biefe Rampfe, bie nicht felten auch mit Crocodillen und anderen wilben Thieren stattfanden, steigerten sich burch ben Ehrgeig ber Circusspieler wie burch bie Leibenschaft ber Buschauer oft genug zu einem tragischen Ausgang. Aber ber Tobte hatte feine eigene Pforte, burch welche er bann bie Bahn bes Rampfes verlaffen mußte, und burch bie fein Unberer feinen Gin- ober Ausgang gu nehmen brauchte. Denn bie Alten, bie in bem Tob überhaupt nur einen Matel faben, welcher bem Inbividuum widerfuhr, verstanden es noch nicht, in bem

Tobten ben eigentlichen Sieger zu ehren, mas bie driftlichen Marthrer Betrus und Baulus erft fpater bem römischen Bolte verfündeten. Der Tobte war im 211= terthum ber, welcher unterlegen war und feine Chre verloren hatte, und biefe Weltansicht, die eigentlich eine Circusansicht war, und bas gange Leben nur gu einem Schauplat von Fechterfpielern, Ringern und Thierfampfern machte, brudt fich auch in ber ben Tobten ausschließlich vorbehaltenen Pforte bes Circus Durch die Bforte ber Tobten wollte fein Unberer geben, benn man bielt es für ein ichlimmes Omen, fich auf bemfelben Wege mit ihnen gu begegnen. Leben und Tob, Untergang und Triumph, wurden bei ben ftolgen Romern wie zwei himmelweit von einander geschiebene Welten raumlich und zeitlich gesonbert. Sie erbauten beshalb auch in ihren Cirfen ein anderes Thor für ben Triumphirenben, ber im Rampfe ben Sieg gewonnen hatte. Er allein war ber Mann, ber mit bem Leben auch bie Ehre und ben Ruhm bavon getragen, und er ging nicht ba, wo bie Tobten geben, benn bas hatte ibn beflect, bas batte ibn an feinen Burben gefürzt. Go fcheint auch bort jener vierte Gingang bes alten Eircus in ber Mitte bes Salbfreifes, mit welchem ber Circus

fcließt, bie eigentliche Triumph-Bforte (Porta triumphalis) gemefen zu fein, burch welche allein bie Gieger, bie mit ihren Bagen ober im Rampfipiel triumphirt hatten, hinausfahren burften. Blud und Unglud, Sieg und Untergang, mieben fich in biefer Beit fo ängstlich, wie Ehre und Schanbe. D Baulus und Betrus, auf ber blutigen Marthrerftrage, bie wir brüben burchschritten, habt 3hr andere Lehren burch Enere Leiben besiegelt! Aus bem abgeschlagenen Saupt bes guten Paulus faben wir bort brei frifche lebenbige Quellen entspringen, bie uns bor Rurgem ibr ftilles Lieb von bem neuen Busammenhang zwischen Tob und Leben entgegenrieselten. Dort, auf ber chriftlichen Märthrerstraße, gab es Triumphatoren bes Tobes, bie als folde sich gerühmt hatten, bas mahre Leben für fich und für bie Anderen erworben zu haben. Bier, im alten Circus ber Römer, find bie Tobten und bie Triumphatoren gang verschiedene Leute, und bas Thor, zu welchem ber Gine hinausgeht, barf ber Andere, um Unbeil zu vermeiben, nicht berühren. Und bie antike Graberftrafe, bie wir bis zu biefer Stelle hinabgewandert find, zeigt mit ihren Brachtmonumenten boch nur bas Bestreben, bem Tobten Balafte zu bauen, und ihm bamit bie Ehre jurudjugeben, bie er im Tobe

versoren. Denn es war ein Schimpf, bas Leben eingebüßt zu haben, und bem Schattenreich bes Habes verfallen zu sein.

3m Innern bes Zuschauer = Raumes ragen noch bie Trümmer eines Balcons hervor, ber leicht die Loge ber Raiferlichen Familie in biefem Theater vorstellte. Auch bie Spina erblickt man, burch welche ber Circus in zwei ungleiche Theile zerlegt wirb. In ihrer Mitte ftand einft ber Obelist, welcher jett bie Biagga Navona giert. Hier bewegten sich zu ben anfeuernden Tonen ber stürmischen Musit bie wetteifernben Rennwagen ihren Zielen zu, bie man noch beut an bem äußerften Enbe ber Spina bemerkbar gemacht fieht. Bier entbrannten Schauluft und Parteileibenschaft zugleich in einem frohlichen, wogenden Betummel, und nach ben vier Farben, Blau, Grun, Roth und Beig, welche Nero für bie Bekleibung ber Wagenführer angeordnet hatte, benannten und zeichneten sich bie Barteien, bie bier, oft mit mabren Buthausbrüchen, an ber Entscheidung bes Rampfes fich betheiligten.

Wir wandten uns jett feitwärts und schlugen eine anmuthige Baum-Allee ein, die uns in langsamer Erhebung zu einem Sügel hinanführte. Sier steht ein

alter, mit mobernem Bauwert ausgeflicter Tempel, ber früher bem Gott Bacchus geheiligt gemefen. Diefer Tempel ift, feines boben Alters mube, bereits ziemlich tief in die Erbe eingefunken, und man hat ibn burch Strebepfeiler geftütt, bie aber bem alten, mit ben Reften unverfennbarer Schönheit prangenben Bau bie abichredenbite Mifform verlieben haben. So machen auch bie alten herrlichen Marmorfaulen, zwischen benen ein neues Mauerwert von Bacfteinen aufgeführt ift, nur einen baflichen, traurigen Ginbrud. In biefem Saufe wohnt ein alter Bauer mit feiner Familie, der als Cuftos ber Alterthumer, welche biefe Gegend einfaßt, bier eingesett worben ift. Er ftanb mit feinen Rinbern, einer neugierigen und zubringlichen Bubenschaar, bor ber Thur, und gab uns freundlichen Rath, auf welchem Wege wir am besten zu bem jest vor uns liegenden Sain ber Nhmphe Egeria hinabsteigen konnten. Denn wir hatten uns jest bem uralten wunderbaren Beiligthum genähert, in welchem einst biese von Beisheit und Liebe strahlende Mymphe ben römischen König Numa Bompilius empfing, um ihm in ihren begeisternben Umarmungen bie erften Staats- und Cultus-Einrichtungen Roms, die Tribus und Curien, und mas er fonft Alles einsette, zu offenbaren.

Der fleine malerisch gewundene Berg führte uns in einer fanften Abstufung ju bem Sain binunter, ben Sage und Geschichte mit fo munberbaren Erinne= rungen umweben. Es ift bies ber beilige Gichenhain ber Egeria und bes Numa Pompilins, in welchem ber alte Konig mit feiner Nymphe, an beren Bufen er politische Beisheit fog, in geheimnigvollen Spaziergangen sich erging. Diefer Sain, ber mitten auf bem Felbe fteht, icheint noch heut feine Bipfel mit einer befonderen Feierlichkeit zu tragen, und man glaubt ibn von einem mythischen Glanz umfloffen zu feben. Das Bolf behauptet, bag er im Winter und Sommer grun bleibe und feine Zweige und Blätter nimmer aufborten, im frischen Glang bes Blübens sich zu zeigen. Und wenn man rings um sich ber bie fraftige Begetation, ben üppigen Reichthum an Blumen und Grafern, bas lebensvolle Raufchen und Flüftern ber Bäume, bas Träumen ber gangen Gegend in ihrer sonnigen Schenheit und Fulle mahrnimmt, fo muß man sich vermundert gestehen, bag biefe marchenhafte Dafe, ber man bier plotlich in ber Ginobe ber Campagna begegnet ift, nur burch ben Zauber guter Beifter hier entstanden und fo lange in biefer warmen, strahlenden Frühlingspracht erhalten und gepflegt worben sein kann. Man glaubt hier an die Mythe von König Numa und ber Nhmphe Egeria, und man naht noch heute den uralten Heiligthümern dieses Plates mit klopfendem Herzen und mit einer geweihten, allen Bundern der Borzeit geöffneten Empfindung.

Das Thal, bas fich hier vor uns ausbreitet, wirb noch beut Valle della Caffarella genannt, obwohl Alles bas Eigenthum bes Banquiers Torlonia ift, auf bem wir uns hier bewegen. Das fleine, bon Schilf und Rohr und bem üppigen Blattergewinde ber Canna fast überbedte Bemäffer, welches langfam und fanft riefelnd burch biefes Thal zieht, ift ber Almo, mit bem wir uns an biefem feierlichen Ort, auf ben er ein besonderes Unrecht zu haben scheint, wieder begegnen. Diefer feltfame Bach war ichon in alter Beit bier ber eigentliche Berr bes Beiligthums, und bie Grotte, welche bort unten am Fuße bes Berges in reizender Ginfamkeit liegt, murbe auch bas Beiligthum bes Almo genannt, obwohl es die Grotte ber Egeria gewesen, in ber biefe Mymphe wohnte, und in beren trauliches Dunkel sie sich mit Numa Pompilius gurudzog, nachbem sich Beibe oben im Sain mube gewandert und, mit ber Politit fertig, bas Bedürfnig nach tofenbem Uneruben ober nach tieferen Offenbarungen in bem geheimnifvollen Schatten bes fühlen Nomphäums unten empfunden hatten. Dies Nomphäum ober Brunnengebäube bewohnte Egeria offenbar in ihrer Eigenschaft als Quellnymphe bes Almo, und bie bobe Beisheit, bie fie als politische Rathgeberin bes römischen Königs zeigte, mag ihr vorzugsweise aus biefem Baffer zugekommen fein, in welchem bie Blieber ber gebeimnigvollen und unbegreiflichen Naturgöttin Chbele jährlich von ihren Brieftern gewaschen wurden. Das Baffer bes fleinen rathfelhaften Almo nahm bavon sicherlich Bestandtheile in sich auf, welche, burch ben Mund ber Nymphe Egeria in ihren Schäferstunden mit Ruma Pompilius offenbart, auf bie erften Gestaltungen bes alten romischen Cultus unb Staatswesens einwirften. Es war bies ber erfte Einflug ber Maitreffen auf bie Politit, aber biefer Einfluß war hier noch ein fehr heilsamer, und bie religiöfen, politischen und socialen Grundordnungen bes römischen Staats gingen aus ihm hervor. Die bochst moralische Nymphe bes Almo sette burch ihren foniglichen Freund fogar bie Beilighaltung ber Che in Rom ein, sowie Frau von Maintenon zu Ludwigs bes Bierzehnten Zeiten bie Frommigfeit ber Deffe jum guten Ton bei Sofe erhob. Denn bie priefterlichmoralische Gesetzgebung ber Nhmphe Egeria wurde burch ihre eigene Person nicht ganz genügend bekräftigt, da sie mit einem in Rom wohlverheiratheten Mann, wie Numa Pompilius, welcher die Tochter des Tatius zur Frau hatte, ein geheimes Berhältniß in ihrem Hain und ihrer Grotte unterhielt.

Numa mag sich auf einem Spaziergang in ben Umgebungen Roms befunden haben, als er eines Tages in bem fühlen einsamen Thal, burch welches er träumerisch und gebankenvoll hinirrte, bie heimlich verborgene Grotte entbedte. Es mag ihm bamals ebenso munberbar zu Muthe geworben fein, wie uns beut, wenn wir uns burch bie bichten Epheuverschlingungen und bie üppigen Bflanzengebege, bon benen ber Eingang ber Grotte verhüllt ift, hindurcharbeiten, und nun plötlich bor ber in ben Bugel gewölbten Boble fteben, in ber Alles ben Git eines boberen reizenden Wefens, bas geheime Boudoir einer gottgleichen Nymphe, ankündigte. Damals, als Numa Pompilius dies Abentener erlebte, trat ihm ohne Ameifel fogleich bie Mymphe Egeria felbst entgegen, benn sie war es, welche sich ihm in ihrer nacten Schönheit, wie es Nhmphen zu thun pflegen, mit bem liebeverheißenben Blid und ber weisheitfündenben

Stirn, ernst, hoheitsvoll und boch in sockender Zärtslichkeit und Hingebung, jetzt vorstellte. Sie sah es, daß er ihr nicht Ziegen, Lämmer, Milch und Del barbrachte, womit den Nymphen gewöhnlich geopfert wurde, sondern sie bemerkte wohl, daß es ein König war, der ihr ein großes Herz und einen für die poslitische Machtbegründung Roms ausgerüsteten Sinn entgegenbrachte.

Sie führte ihn gewiß sogleich in ihre Grotte hinsein, in der es damals noch wohnlicher und vielleicht auch geräumiger gewesen sein mag, als heutzutage. Egeria zog den Numa Pompisius ohne Zweisel sosort in ihr geheimstes Cadinet, zu dem sich die Thür, wie man noch heut erkennen muß, unmittelbar hinter dem Altar geöffnet hatte, und das in das Innere des Hügels tief hineingebaut war. Hier hatte die götteliche Nymphe ihr Lager, auf dem sie schönen Fremdelingen weissagte, und den Gürtel aller ihrer natürzlichen und politischen Geheimnisse sich lösen ließ. Das Wasser des Almo, das jetzt noch in die Grotte heradrieselt, begleitete mit seinem kühlen Plätschern diese entzückenden Offenbarungen.

Der Altar, ben man noch heut an ber hinterwand ber Grotte aufgerichtet fieht, ift mehrfach zertrümmert. Auf ihm liegt bie halb zerftorte Statue bes Klufigottes, ber einft in biefem Mymphaum feinen fconften Cultus fab. Ringoumber befeuchtet Freund Almo, ber fich von biefem Ort Jahrtaufende hindurch nicht hat trennen können, noch immer mit seinem frhstallflaren Waffer, bas aus ben grünbemooften Marmor-Rinnen berabträufelt, bie uralten Steine. - Un ben Wänden umber fieht man Rifchen und Confolen, beren Götterbilber, bie offenbar einst bier gestanben, von ihren Platen verschwunden find. Die Stelle ber Statuen haben jett feine, grune Schlinggewächse eingenommen, welche fich in bichter Fulle und zubringlicher Beschäftigkeit, als wenn es fo leicht mare, felbst einen Gott ju übermachsen und in Bergeffenbeit zu bringen, bier ausgesponnen haben. Aber bas Rraut, welches an allen Eden und Enben ber Grotte am üppigften und vorlauteften emporgeschoffen ift und auf feinen unaufhörlich in ber Luft gitternben, rothbraunen fleinen Stengeln immer und immer weht und fich neigt, ift bas befannte Benushaar, bas in bem alten Beiligthum jest Alles überwebt und mit feinem poetischen Namen bas icone Saar ber Mymphe Egeria noch heut feiern will. Das Benushaar schmückt heut noch allein diese Grotte, aus ber alle Götter verschwunden

sind, und in ber einst bie Liebe sich mit bem Diabem ber Beisheit schmückte.

Numa Bompilius blieb feitbem in ben Banben ber Egeria gefeffelt, mit welcher er in ihrer beimlichen Grotte bie neue romifche Berfaffung erzeugte. es noch gang biefelbe Grotte ift, in ber fie ihrer Zeit in Politit und Liebe beifammen fagen, murbe burch bie Alterthumsforscher febr ftart angezweifelt. Man hat besonders barauf hingewiesen, bag bie Conftruction bes Netwerfes und bie Badfteine ber Mauern, wodurch die Bande und die Wolbung biefer Soble gebildet werben, auf eine fpate und ichlechte Beit ber römischen Baufunft bingeigen. Aber bies fann uns in unferen Bebanken nicht ftoren, benn ber Renbegvousort bes römischen Königs und seiner Nymphe bat vielleicht erft in ber Raiferzeit bie Ginfaffung burch biefe Mauern erhalten, welche bie heutige Grotte bilben. Aber beilig gehalten murbe biefer Ort ichon feit uralter Zeit im Sinne bes Numa Bompilius und ber Egeria.

Ein Feigenbaum mächst jett heraus aus bieser schönen, von Erinnerungen und Träumen umschwebten Grotte, und seine grünen Zweige und Blätter rühren sich mit einem leisen, seufzenben Geslüster, als mußten

sie recht viel zu erzählen von den alten Geschichten, die sich einst hier zugetragen haben, und von denen die alten Kragsteine unter dem Wassergeriesel des Almo zu plaudern scheinen. Draußen über der Höhle steht eine Gruppe der schönstens Ulmen, die sinnig lauschend den Plat behüteten und uns ihre Blüthen- büschel entgegenschüttelten.

Wir maren wieber aus ber Grotte hinausgetreten, und liegen unfere Blide über bie herrliche Gegend binfcweifen, bie mit ihren fanften, bas Gemuth bewegenben Reigen sich bor uns ausbreitete. über lagen uns bie malerischen Sobenguge von Frascati, die in wunderbarer buftiger Blaue in ben lieblichsten Formen mit bem Borizont zusammenfließen. Es ift ber zauberisch schone Abhang bes Sabinergebirges, bas fich in feiner anmuthigen Schonheit bor uns lagert. Rings um uns ber prangen üppige Getraidefelber, bie in ber Laft ihres Segens auf und nieber wogen. Beiter unten im Thal, wo in ben faftigen braungrunen Wiesengrunden ungablige fleine Blumen fpriegen, fitt am Tuge eines Sugels ein einsamer Maler, ber bier über Anemonen und Maaglieb fein kleines Wandel-Atelier aufgeschlagen bat, und bie schönfte Situation von Hain und Grotte für sein Sfizzenbuch aufnimmt.

Die römischen Künstler haben bieses Thal überhaupt zu ihrem Lieblingsausenthalte erforen. Im Carneval kommen sie in Masken hierher, und schlagen im heiligen Hain der Egeria Taseln auf, an denen sie sich zum lustigen Mahl niederlassen. Nachher wird ein fröhlicher Umzug unter Scherzen und Gesängen durch den Gichenhain gehalten, und dann seierlich zur Grotte der Nymphe hinabgestiegen, wo das künstlerische Bölschen ihr phantastische Huldigungen aller Art darbringt. Es geschieht dies gewöhnlich um die Zeit der Ostern, zur Nachseier des eigentlichen Carnevals von Rom.

Auch im Winter ziehen sich gewisse Bergnügungen vorzugsweise hierher in bas einsame Thal ber Egeria. Die Engländer veranstalten hier ihre schönsten Fuchsziagden, und Verg und Thal hallen bann wieder von dem Halloh der stolzen und vierschrötigen Söhne Albions, die sich kein Gewissen daraus machen, die Ruhe der Nymphe im Thal durch ihr fürchterliches Geschrei und das Knallen ihrer Büchsen zu stören.

Wir begaben uns jest wieber zur Appischen Strafe zurud, wo wir noch einige Besuche zu machen

hatten, bie uns längft am Bergen gelegen. Ruerft war es bas alte Grabmal ber Scipionen, bas links bon ber Bia Appia in ber Bigna Saffi fteht, welchem wir uns zuwandten, und beffen alte Belbengraber wir in bem nächtlichen Dunkel biefer merkwürdigen Gruft auffuchen wollten. Gin auf bie Untite breffirter Bummler, ber bier als Cuftobe eingesetzt war, führte uns mit einem ziemlich spärlichen Licht burch bie unterirbischen Bange bes alten Grabmals, in bem aber nur bie Inschriften zu finden sind, welche auf bie Stellen hinmeifen, wo bier einft bie Braber ber großen Scipionen gestanden. Der Papit Bius VI., nachbem ! er sich ber Ausgrabungen biefer alten, zuerst im Jahre 1780 geöffneten Gruftstätte bemächtigt, gebachte nur bie Leibenschaft für fein Museum mit ben bier aufgefundenen Denkmälern und Sartophagen zu befriedigen. Die altrömischen Belben aber, welche bier mehr als zwei Jahrtaufende hindurch im Frieden ihrer Marmorgraber geruht, ließ ber driftliche Bapft auf die Strafe binausschütten, und die Bebeine eines ber ansehnlichsten und herrlichsten Geschlechter bes alten Roms, beren Namen und Thaten in ber Befcidite geglängt, ftaubten am Wege umber, ben Luften ber neuen Zeit preisgegeben. Der Papit batte fein Mundt, 3talien. II. 10

christliches Herz für die Asche der antiken Helben, aber wie einst die fromme Matrone Lucina die Gesteine des Apostels Paulus sammelte, um ihnen in den Kellern ihres Landgutes eine Gruft zu wölben, so war es der venetianische Senator Quirini, welcher die Asche der Scipionen sorgfältig anslas und ihnen in seiner Villa zu Padua ein Denkmal errichtete. Aber die für das Museum entleerte Gruft in der Vigna Sassi wurde, nachdem ihre Zerstörung vollens det worden, von den Besitzern des Weinberges wieder restaurirt, und selbst die aus der Mauer weggenomsmenen Grabschriften wurden in Copieen ersetzt, welche man, den alten genau ähnlich, an derselben Stelle in der Mauer einfügte.

Unfer Bummler, eine Figur von acht komischem Gepräge, kannte alle Scipionen, die einst in diesem sabprinthischen Grabbenkmal geruht, ganz genau, und er gebärdete sich durchaus wie ihr persönlicher Freund und Gönner, der von allen ihren Verhältnissen wußte, und mit ihnen einst auf dem vertrautesten Fuß gelebt zu haben schien. Wir würden ihn für einen Altersthumskenner von Fach gehalten haben, wenn nicht Alles an ihm den Bauer verkündet hätte, der, zur Belohnung für seine eifrigen Dienste in der Vigna,

nun mit ber Aufficht über bas alte Monument betraut worben war. Aber bie Umwandlung in einen tiefgelehrten Archäologen hatte er an sich mit ber täuschenbsten Vollenbung vollbracht. Er fannte ben Scipio Barbatus und feinen Sohn, ben Eroberer bon Corfica, ebenfo genau, wie ben Scipio Affaticus und Scipio Africanus, und über Alles, mas fie betraf, mußte er mit bem Ausbrud ber liftigften Schlaubeit, die in feinen schwarzen Augen glanzte, Austunft zu geben. Er bedauerte nur, mit einigen halbunterbrudten Flüchen, bag ibm bie Afche biefer alten Signori abhanden gefommen, aber lachend und mit einer poffenhaften Gebarbe fette er hinzu, bag er nun einmal nicht bamit aufwarten fonne, benn ein Schelm gebe mehr als er habe und ein Bapft fei im Grunde mehr, als alle Scipionen zusammen genommen.

Unsere Fahrt fortsetzend, gesangten wir jetzt vor ber kleinen Kirche Domine quo vadis an, die auch ben Namen S. Maria delle Piante führt und zur Linken der Bia Appia steht, wo sie uns plötslich, die christliche Märthrer-Legende wieder aufnehmend, von der wir auf unserer hentigen Wanderung ausgegangen waren, mit dem seltsamen Glanz ihrer Sage in den Weg tritt. Die Kirche: "Herr, wohin gehst Du?"

ist ihrer Bauart und ihrem geringen Umfange nach mehr eine Kapelle als eine Kirche zu nennen, aber je enger ber Raum ist, ben man hier betritt, um so inniger fühlt man sich barin von der eigenthümlichen Legende umfangen, die ihren eben so rührenden als zweischneidigen Sinn in diesen alten Mauern ausgestrückt hat, und beren scharfe Bedeutung noch heut eine Wahrheit ist, die sich in allen Zuständen des römischen Kirchenwesens und Priesterthums abspiegelt und bestätigt.

Auf dieser Stelle an der Appischen Straße war es, wo Petrus einst auf wunderbare Weise dem Heisland begegnete, und dieser Begegnung wurde die Kirche: "Herr, wohin gehst Du?" gebaut und geweiht. Wenn man diese Kirche betritt, wird man sogleich von den großen Frescodisdern an den Mauern empfangen, welche zur Linken und Rechten des Eingangs Christus und Petrus sich gegenüber zeigen. Es war in der ersten Frühe des Morgens, als der Apostel Petrus sliehend auf die Landstraße hinausgeirrt war und das Gefängniß, in dem er in Rom gesessen, verslassen hatte. Denn die Stunde des Petrus war gestommen, die auch ihn, wie seinen Freund Paulus, in den Märthrertod jagen wolste. Und Petrus hatte

in einer kleinmüthigen Stunde gefühlt, daß er nicht im Stande sein werde, diesen Tod, den Paulus vor ihm gestorben war, zu erleiden. Als der Hahn zu krähen begann, ein Ton, der für den Petrus bekanntlich etwas Gefährliches hatte und alle Angst und Unschlüssseit seiner Creatur in ihm wachrief, brach Petrus seine Fesseln und entsloh.

Als er bor ben Thoren ber Stadt auf ber Big Appia angekommen war, trat ihm aus bem glangenben Nebel bes Frühmorgens Chriftus entgegen. Es war ber herr und Beiland felbst, ben er in Berufalem hatte freuzigen und gen Simmel fahren feben, und ber jett mit eiligen Wanberschritten auf ihn gufant. Der gute Betrus, fich in feinem Bemiffen ertappt fühlend, ichraf heftig jusammen, benn es tam ihm jett vor, als muffe ihm ber herr felbst gurnen wegen biefer Flucht, burch bie er fich bem driftlichen Märthrertobe in Rom entziehen wollte. Und Chriftus fab ibn ernft und strafend an, und ber Junger fagte zitternd: herr, wohin geheft Du? (Domine, quo vadis?) Betrus fragte nicht: Berr, woher tommft Du? Denn bag ber Beiland feinen himmel wieber berlaffen, fiel ihm nicht fo febr auf, als die Richtung, welche Chriftus bei seiner neuen Wanderung auf

Erben eingeschlagen hatte. Chriftus schien ja gerabewegs nach Rom zu eilen, von wo Petrus mit Zurucklassung seiner Fesseln eben aufgebrochen war. Dies gerade machte ihn stutig und ängstigte ihn, und mit bemuthig flebender Stimme sagte er: Herr, wohin gehest Du?

Christus blieb ihm gegenüber stehen, betrachtete ben Petrus, und sagte: Ich gehe nach Rom, um zum zweiten Mal gekreuzigt zu werben. (Venio Romam, iterum crucifigi!)

Beide sieht man in bieser Begegnung in lebensgroßen Frescogestalten bort an ber Mauer stehen. Die Zeichnung ist fräftig, großartig, und biesem bebeutungsvollen Moment angemessen, und die Malerei
ist mit ihren starken, wahrheitsgetreuen Zügen ber
wunderbaren Legende zu Hülfe gekommen. Jene Worte,
welche Christus und Petrus an diesem Scheidewege
miteinander gewechselt, flattern als Inschriften um
ihre Röpse.

Petrus soll von biesen Worten seines Herrn und Heilandes sogleich auf bas Renigste ergriffen worden sein. Er fühlte die ganze schwere Last des Borwurfes auf seinem Herzen ruhen, und an dieser Stelle kehrte er sich um, benn es trieb ihn, nun

gerabewegs wieber nach Rom zurückzukehren. Chriftus wollte nach Rom gehen, um sich zum zweiten Mal bort kreuzigen zu lassen, und Er, Petrus, war vor bem Märthrertobe geflohen, burch ben allein bas neue Heil ber Welt zu besiegeln war!

Boll Scham und Schmerz trat er ben Rückweg nach Rom an, und begab sich von selbst wieder in sein Gefängniß, um sich von neuem seine Fesseln anlegen zu lassen. Freudig und muthig ging er jetzt in den Märthrertod ein, der ihn einige Monate später, als ihn Paulus erlitten, in demselben Jahre 67 traf.

Die Legende hält immer auf Gründlichkeit, je kühner und seltsamer sie gedichtet hat, und so blieben auch die Fußstapsen, welche Christus in den Stein eingedrückt, als er an dieser Stelle dem Petrus ersschienen war, ausbewahrt. Der ächte Stein, an dem dieses beweiskräftige Mirakel geschehen, ist aber nach der Kirche S. Sebastiano gebracht worden, wo er noch heut Jedermann gezeigt wird. Hier in Domine quo vadis erblickt man seltsamer Weise nur eine Copie daven, die, von einem eisernen Gitter umgeben, für die Gläubigen ausgestellt ist.

Wo eigentlich bas Gefängniß bes Apostels Betrus sich befunden, in bem man ihn zu Rom gefangen

gehalten hatte, ift vielfach Begenftanb bes Streites für bie beilige Archaologie gewesen. Die Sage hat fich für bas Mamertinische Gefängnig entschieben, bas noch heut am öftlichen Abhange bes Capitols lieat und auch ben Namen S. Pietro in carcere führt. Bier schmachtete ber beilige Betrus in harter Kerferpein, und wenn man biefe ichredlichen Raume beut erblickt, fann man sich nicht wundern, daß bie Seele bes Apostels heruntergebrudt murbe und er einen Augenblick lang bie Größe bes driftlichen Marthrertobes nicht mehr faffen fonnte. Die fleine, niebere, von ichwarzem Dunkel und entsetlichen Dünften erfüllte Rammer, welche fich unter bem Dach bes Mamertiner Befängniffes befindet, foll biefer Rerter bes Betrus gemesen fein. Gin tudifches Grauen umwebt noch heut biesen Ort, obwohl bas abscheuliche Cabinet jett ein Oratorium geworben ift, bem beiligen Betrus geweiht. Aber an ben fcmargen Banben bangen noch jett Dolche, Bistolen, Messer und Marterwerkzeuge aller Art umber, neben frommen Sprüchen und Belübben, bie auf mehreren Botivtafeln niebergelegt worden. Aber Petrus hatte einen wackeren Rerfermeister, ber in bieser schauerlichen Tobestammer ein menschliches Berg gegen ibn zeigte. Diefer Rertermeifter, ber ein Romer mar und ein Chrift zu werben verbiente, mag ben Ausbruch bes Betrus aus feinem Befängniß begunftigt haben. Als aber Betrus, nachbem er bem Beiland an ber Appischen Strafe begegnet war, jest mit neuem Muth, und erfraftigt in ber hoben 3bee bes Marthrthums, wieber gurudaetommen war in biefe Zelle, ließ er sich von feinem Freund die Retten wieder anlegen, die ihm jett munberbar leicht bunkten. Gine neue Rraft burchrieselte alle feine Glieber, und wie im Entzuden berührte er mit bem gefesselten Urm bie Mauer feines Befängniffes. Und von diefer Berührung springt eine frische Quelle aus ber Band, bie ihn beiter gruft und mit ihrer Silberwelle ben fcmargen Nebel bes Rerfers burchbricht. Die driftliche Sage, Die, wie ihre gange Religion, gern unter Thranen lächelt, ftrebt bier nach einer gemiffen fünftlerischen Sommetrie, mit ber fie bie Legende von Beter und Paul abrundet. Marthrer Betrus mußte auch feine Quelle haben, nachbem aus bem abgeschlagenen Saupte bes Baulus. bie brei Quellen, von benen wir im Marthrer-Thal gefoftet hatten, hervorgefprudelt maren. Betrus aber tauchte jest feine Sand in biefe Quelle, und taufte baraus feinen Rerfermeifter, ber längst verbient hatte,

ein Chrift zu fein. Diefe Quelle fließt noch am beutigen Tage bort in bem Mamertinischen Gefängniß.

Und mahr muß Alles gewesen fein, benn bor einigen Tagen faben wir auch bie Retten und Banben, in welchen Betrus erft in Berufalem, und bann in Rom gelegen. Dort, in ber alten Rirche S. Bietro in Bincoli auf bem Esquilin, ju ber uns neulich bie bor ber Thur ftebenbe grune Balme bineinlockte, werben bie Retten von Jerufalem und von Rom aufbewahrt, bie fich burch ein nicht geringes Wunder zu Giner in einander verschmolzen haben, als ber Bapft leo I. fie beibe zusammen in seiner Sand hielt. Sier wird am erften August bas Fest ber Retten bes beiligen Betrus gefeiert, und bie Retten werben bann bon ben Blaubigen inbrunftig gefüßt. Feilfpahne von biefen Retten theil= ten früher bie Bapfte reichlich aus, und machten bamit ben Fürften, welche felbft bie Retten Roms trugen, troftreiche Beschenke. Reulich faben wir bier ben Bergog von Mobena mit seiner Gemablin, ber auf einer Rundfahrt zu allen Reliquien Roms begriffen war, und bier in einer feierlichen Ceremonie bie Retten bes Betrus fußte, nachbem er im Lateran bie Schabel ber beiben Apostel gefüßt hatte.

Alle biefe Marthrer-Reliquien in Rom, ju benen fich auch noch ein Stud Solz vom Rreuge Chrifti gefellt, erinnern uns beständig baran, bag bier bie eigentliche Leibensftätte von Chriftus gewesen. Marthrium ber driftlichen Religion, bas ber Qualen und Schmerzen bedurfte, um bas neue Beil zu ftiften, hatte in Rom feinen Mittelpunkt gefunden, und bies war bie erfte Anwartschaft auf bie Berrschaft Roms über bie Chriftenheit gemefen. Es fcbien beshalb auch nothwendig für bie Sache bes Chriftenthums ju fein, baß Betrus ber Rreuzigung in Rom fich nicht entzog, fonbern ebenfalls auf biefem Theater ber Marthrer feine Rolle blutig besiegeln follte. Darum trieb ibn Chriftus, als er bem Fliebenden an ber Appischen Strafe begegnete, mit ben munberbaren Worten wieber jurud, bag er felbst nach Rom tomme, um jum zweiten Mal gefreuzigt zu werben. Es war bies sicherlich nicht bloß ein schneibenbes Bonmot gegen ben Junger, welches ihn burch bas Beispiel bes hoben Meifters beschämen follte. Auch hatte bie Sache, woran bie Legende nicht gebacht bat, bem Betrus bei einigem Befinnen unwahrscheinlich vorkommen muffen, benn zweimal konnte fich ber Herr unmöglich freuzigen laffen, ba er fonft feine erfte Rreuzigung biscrebitirt

hätte, wenn sie noch zum zweiten Mal nöthig und möglich geworden wäre. Aber daß Rom ber Ort sei, wo sie den Herrn noch oft und vielmals an das Arenz schlagen würden, gab Christus durch dies merkwürdige Wort deutlich zu verstehen. Das Wort trug zugleich eine prophetische Bedeutung in sich, und zeigte im Geiste auf die römische Hierarchie hin, die einst in dieser Stadt, mit dem Gesolge ihrer Priester und mit ihrer ganzen Pfassenwirthschaft, emporsteigen würde.

Jeber Blick auf die geistlichen Zustände Roms, wie sie sich seit der Gründung der römischen Kirche bis auf den heutigen Tag gezeigt haben, muß an das Wort erinnern, welches Christus an der Appischen Straße zu Petrus gesprochen, indem er sagte, daß er nach Rom komme, um zum zweiten Mal gekreuzigt zu werden. Dante, Boccaccio und Macchiavelli haben don der Lebensweise, den Sitten und dem religiösen Seist des römischen Clerus schon in ihrer Zeit Schilderungen gegeben, die eine Berwilderung ohne Gleichen, wie sie kein anderer Stand je in der menschlichen Gesellschaft dargeboten, dor Augen sühren. Als Ursache, daß die Kirche von Kom dermaßen in Koth und Schmutz und Berfall versunken ("cade nel fango e se brutta e la some") führt Dante im Fegeseuer der Göttlichen

Romobie bie an, bag bies Rirdenwesen zwei Berrschaften, bie geiftliche und bie weltliche, in sich zu berfdmelzen geftrebt babe. Aus ber weltlichen Berrichfucht ber römischen Rirche stammte auch bie Berweltlichung ihrer Briefter, bie in sinnlicher Lebesucht und in ber Runft ber Intrique, burch welche fie fich alle Benuffe und Reichthumer ber Erbe zu verschaffen wußten, es balb allen anbern Stänben in Italien guvorthaten. Die Leibenschaften und Berbrechen bes römischen Clerus, aus benen icon Boccaccio feine üppigften und ichneibenbften Rovellen wob, find feit vielen Jahrhunderten unverändert biefelben geblieben, und noch beut feten fich bie pitanteften Dasten bes italienischen Lebens aus ben Geftalten ber Briefter, aus ihrer Beltluft und ihren Abenteuern gufammen. Mit großer Beweglichkeit und Energie haben es bie Beiftlichen verftanben, alle ihre Bositionen in ber Befellschaft zu behaupten, bie fie von Anfang an bier inne gehabt, und wenn auch ihre perfonliche Autorität und die gange firchliche Weihe ihres Standes in Italien, und besonders in Rom, mehr und mehr gelitten, fo haben fie boch als Manner ber Intrigue, als Freunde und Beiftande ber Frauen, ihre Macht feineswegs verringert gesehen. Die Priefter find jest

bie eigentlichen Biveurs von Rom, und wer bie Ba= rifer Lebemanner auch in ber emigen Stadt wieberfinden will, tann sie nur unter bem schwarzen Talar ber frommen Batres suchen. Der weltheitere und bochft behäbige Ausbruck auf bem Beficht biefer Briefter, bas in ber Regel weit entfernt bon bem falbungsvollen und heuchlerischen Ernft fo vieler proteftantischen Beiftlichen ift, fpricht es offen genug aus, welchen freien Standpunkt jur Welt ber romifche Clerus inne bat. Nicht minber beweifen aber auch bie socialen Ruftanbe in Rom, bag bie Berbrechen bes Clerus auf eine erschreckenbe Weife zugenommen haben, und bie frimingliftifche Statiftit bes Lanbes täglich mit neuen, oft hochit unnatürlichen und Schauber erregenden Thatsachen vermehren. Obwohl sich bie geiftlichen Berichte alle Mube geben, Dinge biefer Urt mit einem Schleier zu umbullen, fo werben boch oft bie größten Abscheulichkeiten im Bolte befannt und werben ihrerseits wieder Urfache, bag ber Respekt gegen bie Beiftlichkeit immer tiefer finkt und aus ihrer Migachtung auch Berbrechen aller Art gegen ihre Berfonen und ihr Eigenthum entstehen. Befonbers in ben Landbistriften um Rom fallen jett täglich Gränel aller Art vor, und mahrend bie Priester Unheil und

Unsitte und selbst Mord in den Familien verbreiten, fallen ihnen die Diebe in ihr Haus und rauben ihnen, von der Weihe des Priesterhauses nicht mehr zurückgeschreckt, alle ihre Geräthschaften und Kostbarkeiten, wovon noch heut ebenso seltsame und tragisomische Beispiele sich ereignen, als sie Boccaccio vor mehr als fünshundert Jahren in den Novellen des Decamerone erzählte.

In biefen unwillfürlichen Erinnerungen beurlaubten wir uns von ber großen, ernften, ftrengen Beftalt, in ber Chriftus an ben Banben ber feltfamen Rapelle Domine quo vadis uns gegenüberstand. Das Frescobilb schaute une mit feinen ftarten, vielbebeutfamen Bugen an, und fein Wort, bag er fich zu feiner erneuten Rreuzigung nach Rom begeben, schien uns wie in einer bufteren Flammenfchrift entgegenzuleuchten. Einen großen Kontraft zu biefem in ber Unendlichkeit feines Leidens einberschreitenden Chriftus bilbete ber heroisch tapfere und siegbewußte Christus bes Michel Angelo, von bem wir jett im Sintergrunde ber Rirche bas Mobell fteben faben, welches zu bem Originalwerk in ber Kirche Minerva gebient batte. Michel Angelo mar fein Rünftler bes driftlichen Schmerzes, und die herrliche antike Göttergeftalt, ju ber er feinen Beiland geformt bat, tonnte nicht burch Leiben und Schmach triumphiren, sonbern bie Glorie tonnte ihr nur aus ihrer prallen, Alles besiegenden Bewaltigfeit und Mustulatur entstehen, in ber fie ber große Bucnarotti bort geschaffen bat. Mit Ausnahme einiger Lineamente bes Gesichts und ber Gestalt, bie vom zerfreffen Chriftenthum und geistig burchgegrbeitet scheinen, ift in biefem Chriftus nur bas jauchzenb schwellende Dafein eines fich Gott fühlenden Rorpers ausgebrückt. Diefer triumphirende Chrift bes Michel Angelo und bort ber Chrift ber Legende, mit bem ihn überschattenden Ernft bes Rreuzestodes, ftellen gu einander benfelben eigenthumlichen Begenfat bar, ben bie fleine Betersfirche, welche fich bie Legende bier an ber Appifchen Strafe gebilbet, ju bem großen Riefen-Dom St. Beter beim papftlichen Batican bilbet. Bier beim "herr, wohin gehft Du" bat fich über bem Betrus und feinem Berrn bie von Schmerz und Leib überftromende Sage zu einem fleinen Rirchenbach gewölbt, bas bemuthig und entfagend an ber Beerstraße trauert. In biefer Geftalt mar Betrus noch ber arme Märthrer, ber ben Muth verloren hatte, und ber sich ju bem schmählichen Tob erft entschließen konnte, nachbem sein Herr und Meister ihm noch einmal erschienen

war. Aber auf ber Märthrerstätte selbst, im Neronischen Circus, wo Betrus gelitten hatte, war bann
S. Pietro in Baticano, die großmächtige Kirche der Hierarchie, in der nur Herrschaft und Triumph und Ueberwältigung verkündet worden, entstanden. Hier war über den Gebeinen des Apostels Petrus die päpsteliche Machtherrschaft in aller ihrer Pracht und in der heidnischen Gliederung, in der Michel Angelo den Christ selbst erschuf, ausgerichtet worden. Als armer flüchtiger Knecht an der Heerstraße war er uns viel liedenswürdiger erschienen, als in seinem weltgebietenden Prunk, den er nachher am Batican angezogen, und der ihn zum Erbauer der christlichen Kirche und zum Herrscher der Christenheit gemacht hatte.

## III.

## Bius IX. und die Männer der italienischen Revolution.

Der Papst Pius IX. ist burchaus ein Kind bes revolutionnairen Jahrhunderts, das ihn schon bei seiner Geburt mit seinen vollsten Wogen umrauschte. Im Jahre 1792 war Joseph Maria Graf von Mastai Ferretti in Sinigaglia, einer kleinen, in der päpstlichen Legation Urbino-Pesaro gelegenen Seestadt, geboren worden. Mit seiner Erhebung zum Papste im Jahre 1846 war die erste Stunde einer neuen Revolution für Italien und ganz Europa angebrochen. Bielleicht sand nie ein innerer und gedankenklarer Zussammenhang zwischen Mastai Ferretti und der Revolution Statt. Denn Pius IX. war kein politischer Kopf, sondern er hatte eigentlich nur ein gutes Herz, das alle Menschen glücklich machen wollte. Seine Gutmüthigkeit, den Klagen des Bolkes abzuhelsen,

führte ihn zuerst auf ben Weg der Reformen, und die Reform ist immer nur die Amme der Revolution, die ihren titanischen Sängling allmählig aufnährt. Bius IX. wurde der Anempsinder der Revolution, und er sympathisirte mit ihr, noch ehe er sie kannte. Um die eigentlichen Staatsverhältnisse hatte er sich dis dahin sehr wenig gekümmert. Aber dafür hatte er alle Wittel und Anstalten der öffentlichen Wohlthätigkeit genau studirt, er wollte Barmherzigkeit für alle Unslücksichen und Leidenden, und plötzlich sah er erst, daß die Barmherzigkeit, welche er übte, schon die Respolution selbst war.

Die neue Bewegung ber Ideen, die in Italien in biesem Augenblick losbrach, kam hinzu, um ihn, ben revolutionnairen Papst, um den sich alle für Freiheit und Slück Auserstehenden sammelten, in ihre stürmisschen Kreise hereinzuziehen. Die Ideen, welche der philosophische Abbe Gioberti und seine Freunde in's Feld führten, versprachen dem Papst noch eine ganz neue Glorie, wie sie nie auf dem Stuhl Petri gessehen worden. Man umgaukelte ihn mit dem Gesanken, daß jetzt die Zeit gekommen sei, wo Guelsen und Ghibellinen versöhnt und vereinigt stehen sollten um den Thron des Papstes, wo der Papst der lange

ersehnte Casar geworben, in bessen mächtiger Hand Staat und Kirche gleichmäßig und harmonisch ruhten, und wo die Demokratie, unter dem Segen des heisligen Baters, ihre neue volksbeglückende und welterslösende Mission beginnen würde. Die Einheit Italiens, für die sich im Lauf der vergangenen Jahrshunderte nie der rechte Casar hatte sinden wollen, würde dann als Strahlenkrone von dem Hanpt des neuen Souverains ausgehen, der weltlicher Fürst und kirchlicher Weltherrscher zugleich werden sollte.

Diese Erwartungen, die sich an den schönen und liebenswürdigen Mastai Ferretti knüpsten, durchdrangen bald alle Bölker Italiens und regten sie gewaltig auf. Bon einer Küste der apenninischen Halbinsel dis zur anderen verbreitete sich auf Einmal wie mit einem Zauberschlage das Gerücht, daß der italienische Nastionalkaiser, den man so lange gesucht, jetzt gesunden worden, und dies sei der neue Papst, Pius IX., ein milder und zarter Mann, mit schönen, träumerischen Augen, in deren sinnigem Ausdruck man eine neue Zukunst Italiens wiedergespiegelt sehen wollte. Das römische Bolk, das ihm auf allen seinen Schritten jauchzend entgegenstog, nannte ihn damals nicht selten den Priester-König (Re sacerdote), und mit diesem

seltsamen Wort, bas aus einer ganz naiven Anschauung ber Dinge hervorging, wurde bie ganze Bahn bezeichnet, auf ber man Pius IX. seine neue hoffsnungsreiche Herrschaft über Rom und Italien aus-breiten sehen wollte.

Pins IX. war gewiß tief betroffen gewesen über diesen wunderbaren Anfang seiner Herrschaft. Die Neigung, eine politische Rolle zu spielen, sand er durchsaus nicht in sich vor. Aber die meisten Menschen werden nicht das, was ihren Neigungen und ihrem Wesen entspricht, sondern sie lassen sich zu dem bestimmen, was die Welt, oft auf eine höchst ungerechtsfertigte Weise, von ihnen verlangt. Das Vorurtheil der Welt macht Helden, Triumphatoren und Märstrer, wie es Ungläckliche und Verbrecher macht.

Der Papst, bessen Herz nur für das Glück des ihm andertrauten Bolkes schlug, sah nicht sogleich, daß man ihm die revolutionnaire Fahne in die Hand gedrückt und ihn damit auf den Markt heruntergelockt hatte. Wenn der Indelschrei der Bolksmassen auf dem Platz des Quirinal zu ihm herausdrang in seine Zimmer, glaubte er nur den Ton aus den alten Träumen seiner Jugend, in denen er Glück und Heil für alle Menschen auf der Erde geträumt, an sein entzücktes

Ohr schlagen zu hören. Er wollte ber Bater bes Bolkes sein, und das Bolk wollte frei sein, was schabete es ihm? Dabei riesen sie seinen Namen mit einer solchen Indrunst an, daß er ihnen gern die ganze Freiheit vom Himmel geholt hätte, wenn sie durch die Macht des Papstes auf die Erde zu versetzen war. Aber das erviva Pio nono! schallte Tag und Nacht zum Quirinal zu ihm herauf, die Bins-Hymne, die Rossini in Musik gesetzt, brauste zu seinen Füßen, die Judelruse für ihn und für ein neues glückliches Rom klangen die zum frühen Morgen, und vermischten sich mit dem Donner der Feuerwerke, die man dem Papst zu Ehren abbrannte. Wie hätte er da widerstehen können, die Nolle anzunehmen, die man ihm zugedacht hatte?

Als wir gestern ben alten Palast bes Quirinal besuchten, wurden wir, in der Erinnerung an den das maligen, die ganze Welt durchdringenden Jubel, von der Einsamkeit und Debe, die jetzt auf dieser Stelle herrscht, seltsam befallen. Das ganz Italien entzüns bende Treiben, welches, bald nachdem Pius IX. auf Peters Stuhl gestiegen, hier vor seinen Fenstern sich ausbreitete, war einem stillen, düstern Ernst, der zum Nachdenken heraussorberte, gewichen. Es giebt sonst

feinen Blat in Rom, ber eine fo beitere und freundliche Aussicht gewährte, als biefer Blat auf ber Sobe bes Quirinal, welcher nach ben coloffalen Roffebanbigern. bie bier in ben berrlichen Marmorgruppen aufgerichtet steben, ben Namen Monte Cavallo führt. Die Diosfuren, bas ungeheuerfte Bildwert bes Alterthums, bas im Mittelalter aus ben Trümmern bes alten Roms bervorgegraben worden, haben bier, unmittelbar por bem papstlichen Balafte bes Quiringl, ihre Aufftellung erhalten. Beut, wo ber Streit fein Intereffe mehr hat, ob biefe Roffebanbiger alte Werke bes Phibias und Pragiteles find ober nicht, muffen bie beiben Gruppen, swiften benen man feltsamer Beife einen Obelisten aufgerichtet hat, boch noch immer burch ihren gewaltigen Lebensausbruck, burch ihre großgrtige und mabrhaft ibegle Formenbilbung und burch ben Triumph ber plaftischen Musculatur, feffeln. Die nadten Beroengestalten, welche ihre fich aufbaumenben Roffe bei ben Zügeln festhalten, überrafchen burch bas Gegenspiel ber Rraft, bas fich in biefer Gruppe ausbrückt, und im Gangen terfelben aus ber elementaren Wildheit bes Kampfes zu einem leichten harmonischen Götterfrieden fich auflöft.

Wenn Bius IX. am Fenfter bes Quirinal faß,

und feine träumerifch finnenben Blide hinunterfallen ließ auf bie Coloffe von Monte Cavallo, fo mochte er, perführt burch bie göttliche Leichtigfeit, mit ber bas Runftwert ber Untite alle Schwierigkeiten überwinbet, fich burch einen folden Anblid noch mehr bagu bingeriffen fühlen, in ben Rampf mit ben Elementen bes Jahrhunderts einzutreten. Er fab bort bie Sohne bes Zeus, welche ihre wilben Roffe, bie in ffürmischer Bewegung neben ihnen emborspringen, mit einer taum merklichen Unftrengung ber Sanb banbigen, und bie leibenschaftlichen Thiere mit ebenfo großer Unmuth als Rraft zügeln. Wenn es ebenfo leicht ware, bie Elemente ber Revolution erft frei gemabren zu laffen, und fie bann plötlich wieder feft, leicht und sicher, als wenn Phibias felber feine barmonisch schaffenbe Sand barüber ausgestredt hatte, am Zügel festzuhalten, benn mare bie Revolution ein olhmbisches Runftwert, und ber Berfertiger beffelben mußte fast bie Runft verfteben, Botter zu machen. Die alte Sculptur bat fich aber bei biefer Aufgabe ftets eines Runftgriffs zu bedienen gewußt, burch ben fie große Bortheile erlangte. Die antife Runft pflegte in folden Gruppen bes Rampfes und Contraftes bie Thiere ftete fleiner barguftellen, ale fie, felbft im na=

türlichen Größenverbaltnif zu ben ibnen gegenüberftebenben Beroen, batten gebilbet werben muffen. Denich und Gott behaupteten baburch in biefem Gegenfat ber Berhältniffe von vornberein ihre überwiegenbe Größe, bie nicht anzutaften war, und barum leicht ben Triumph bes Soben und Erhabenen über bas Riebere und Sinnliche barftellen fonnte. Bius IX. mar ebel genug, in feinen Bebanten biefen großartigen unb ibealen Schein auch ber Revolution zu leiben, bie fogleich nach feinem Regierungs = Antritt vor ihm em= porftieg und ihm hulbigen wollte. Aber bie Revolution hat nie wie Phibias gearbeitet, sonbern bas Thier behauptet in ihr leicht von vorn berein bas Uebergewicht gegen ben Menschen, und bas Beroische berliert in bem Dage an Große und Bebeutung, als bas Bestiglische bie gange Gruppe zu beberrichen an-Dies mar es, mas Bius IX. in bemfelben Augenblick erleben mußte, in bem er fich noch glücklich und gläubig von ber Boltswoge tragen ließ.

Hier, auf ben Höhen bes Quirinal, wo eine gesfündere und reinere Luft weht, als man sie in ben übrigen Stadtvierteln Roms einathmen kann, hatte Bius IX., gleich seinem Borgänger Gregor XVI., seine Residenz aufgeschlagen. Gregor XVI. war ber

erste Papst gewesen, ber im Duirinal regesmäßig gewohnt und sich mit einer dauernden hänslichen Ginrichtung in diesen großartigen Prachtgemächern niederließ. Diesen päpstlichen Palast des Quirinal, der auch Palazzo di Monte Cavallo genannt wird, hatte schon Gregor XIII. wegen der gesunden Luft dieser Gegend im Garten des Hauses Cste zu bauen begonnen.

Die Bapfte hatten fich fchwer von ihrer Wohnung im Batican und von ber Nachbarschaft ber Betersfirche, ungeachtet bort ben größten Theil bes Jahres binburch eine febr schlechte Luft herrschte, trennen können. Die Aussicht auf ben St. Beter ift aber gerabe von bem Berg bes Quiringl aus die schönfte, bie es giebt. Bon keinem andern Bunkt fieht man in all ihrer Macht und herrlichkeit bie Basilica bes heiligen Beter fo einbrudeboll baliegen, ale wenn man an ber Gingangspforte bes Quirinal fteht, wo St. Peter, bie Engelsburg und Die Gaule bes Trajan aus blauer buftiger Ferne sich berüberneigen. Es ift eine feierliche Situation, wenn ber Papft von ber Loggia aus, welche über biefem Saupteingange fich befindet, an bie auf bem Blate versammelte knieende Menge feinen Segen ertheilt, und ber am Horizont schwebenbe St. Beter feine braufenden Glodenflänge bagu berübersenbet. Bon biesem Balcon aus wird auch das neuerwählte Oberhaupt der katholischen Christenheit dem
Bolke verkündigt, seitdem das Conclave in diesem
Balaste abgehalten wird, wo im zweiten Stockwerke
die Bersammlungszimmer für die Cardinäle eingerichtet sind. Auf dem Platze von Monte Cavallo bildet
sich dann zuerst rings um die colossalen, von Götterhänden gezügelten Pferde die Procession der Cardinäle,
die unter Borantragung des Kreuzes hier eine in bebeutungsvollen Gruppen sich durcheinanderschlingende
Ceremonie ausstühren, ehe sie in den Quirinal zur
Bornahme der Papstwahl hinausschreiten.

In bem ersten Stockwerk bes Quirinal hatte zuserst ber Papst Gregor XVI. die kostbar geschmückten Säle und Zimmer, welche früher unter der Herrschaft Napoleons mit diesem ungemeinen Prachtauswand hersgestellt waren, zu seiner Wohnung einrichten lassen. Napoleon Bonaparte hatte den Siegeszug der französischen Republik durch Italien im Jahre 1797 auch die in die ewige Stadt hinein ausdehnen wollen, und sich in die ewige Stadt hinein ausdehnen wollen, und sich sie den Tolentino, an der Straße von Ancona nach Rom, von wo er seine donnernden Tagesbesehle in die zagende Stadt sandte. Zu seiner Residenz in Rom

hatte er sich bereits ben Quirinal erseben, und ber gitternbe Statthalter Chrifti, ber icon bie Flucht gu ergreifen bachte, aber für einen Frieden mit Bonaparte gern Alles baran gefett hatte, ließ ben Quirinal gu einem glänzenden Sofhalt einrichten, wie ibn fein Raiser und herr ber Erbe zu gering für sich ansehen tonnte. Aber napoleon tam feltsamer Beise nie in bie Stadt ber Cafaren, unter benen bie fpateren Schmeichler bas Urbild feiner Berfonlichkeit und feiner Broge hatten entbeden wollen. Der Sturg Roms paßte bem angehenden Universalkaiser nicht in feine übrigen Plane, und ber harte Frieden von Tolentino fam ju Stande, obwohl bas Directorium von Paris es auf eine Bernichtung ber gangen weltlichen Macht bes Papites abgesehen hatte. Napoleon Bonaparte hielt diese noch nicht an ber Zeit, und trat ben Ruckjug an, ohne fein schones Quartier, in ber Bel-Etage bes Quirinal, gerabenber bon bem weltherrschenben Batican, bezogen zu haben.

Gregor XVI., Mauro Capellari, ließ, als er nach seiner Thronbesteigung in ben Quirinal einzog, bie kostbare Einrichtung wieder wegnehmen, mit ber man sie zur Residenz bes Generals Bonaparte und später, im Jahre 1818, zur Aufnahme bes Kaisers

Frang von Defterreich und feiner Gemablin, ausgeftattet hatte. Denn es schickte fich nicht für bie Ginrichtung eines Statthalters Chrifti, fo toftbare Möbel um fich zu haben, ba ber Gtifette gemäß in ben Bemächern, in welchen ber Bapft wohnt, felbft bie Seffel nur in ber Form bon Rirchenstühlen juläffig finb. Aber es blieb bier noch immer fo viel fteben, um ben Quirinal zu einem Brachtvalaft erften Ranges zu machen, ber auch burch einige vorzügliche Meisterwerke ber Malerei, bie er in sich vereinigt, ben bebeutenbsten Sebenswürdigkeiten Roms fich anschließt. Befonbers hat Buibo Reni mit feinen gelungenften Schöpfungen, fowohl in Fresten als in Delgemälben, bas Saus trefflich geziert, und fein Altarbild, welches in ber päpstlichen Hauscapelle bes Quirinal bie Verfündigung ber heiligen Jungfrau in einer Glorie von Engeln barftellt, ift mit vieler Innerlichkeit und Burbe und einer fraftigen Unmuth bes Binfels ausgeführt.

Pins IX. hielt die papstliche Residenz im Quirinal fest und bezog unmittelbar nach seiner Erwählung die Gemächer besselben. Das Bolf, welches sich während der Zeit des Conclave unruhig und neugierig auf dem Plat des Monte Cavallo auf und nieder zu bewegen pflegt, blickt dann erwartungsvoll nach dem Giebel

bes Quirinal hinauf, benn fobalb aus bem Schornftein eine fleine Rauchwolfe emporfteigt, erblicht man barin bas Zeichen, bag bie Wahl vollbracht ift. Denn es besteht die alte Gewohnheit, auf einem großen Feuer, welches im Ramin bes Berfammlungszimmers angegundet wird, die Wahlzettel zu verbrennen, welche ohne Erfolg abgegeben worden. Aber als ber Name . Maftai Ferretti laut wurde, ber fich ben Namen Bius bes Neunten beilegte, murbe junachft Alles ftill, benn man hatte einen Anberen erwartet, und Niemand wußte von bem politifchen Charafter bes neuen Bapftes, auf welchen es ben Römern in biefem Augenblick vorjugsweise anzukommen ichien, etwas zu erzählen. Der Ruf nach Reformen ftand bem romifchen Bolle ichon beim Tobe Gregors XVI. auf ben Lippen. bie miflichen, jeben Salts entbehrenden Buftanbe bes Rirchenstaats ichienen unter biefem Bapft ben außerften Grad ber Berfommenheit und Berberbniß erreicht zu haben. Man traute bem Rirchenstaat in biesen allseitig vermoberten und verfaulten Formen taum noch ein längeres Fortbestehen zu, und bas Ausland hatte jeden Tag Aufftanbe und Revolution in Rom erwartet.

Bius IX. hatte aber taum einige Wochen auf bem papftlichen Stuhl geseffen, als er icon bie

gänglich rechtlos geworbenen Zustände Roms laut bei Namen bezeichnete und felbft ihre Abhülfe in Aussicht stellte. Che er bamit vorschritt, glaubte er jeboch bie Sand an ben übertriebenen Luxus bes papftlichen Saushalts felbft legen ju muffen. In ben Ställen bes Quirinal wieherten fechszig Pferbe von ber foftbarften Race, bie mit einem großen Aufwand gehalten wurden. Bius erflarte, bag ihm bie Salfte bavon genüge, und ließ breißig ber iconften Roffe jum Besten ber Armen von Rom verfaufen. Das ungebeure Berfonal, bas in feinen Borgimmern unb Ruchen fich brangte, ichien ibm ebenfalls feine Bebürfniffe weit ju übersteigen, und er bebielt nur bie fleinfte Angabl biefer Leute ju feiner Bebienung bei. Nicht minter jog er bie gewaltigen Summen ein, welche bisher für ben Unterhalt ber papftlichen Buter bestimmt waren, und bie sich ermäßigen ließen, ohne bem Bebeiben berfelben ju ichaben. Geinen Bausbofmeifter berief er ju fich, und fagte ju ibm: ich bin nichts als ein armer Priefter bes Jefus : Chrift, und burchaus fein Lucullus. Und nur wie einen armen Briefter follt 3hr mich fünftig bebienen laffen: brei Gerichte, gang bescheibener Art, und ein gang gewöhnlicher Bein, werben mir für meinen Tifch jebesmal genügen.

Es war ben Römern querft neu, einen armen Briefter, ber nur wie ein einfacher Mann bes Bolfes leben wollte, und ber ben größten Theil bes Tages arbeitete, auf bem Thron ber Statthalter Chrifti gu Schon bachte Bius baran, nicht minber aus erblicen. ökonomifchen Beweggrunben, feine Schweizer Barben, bie einen bebeutenben Roftenaufwand verurfachten, gu entlaffen ober auf einen geringeren Beftanb gurudauführen. Er wollte zeigen, bag er in ber Mitte feines Bolfes wie jeber andere Bürger leben fonne. Oft verließ er auf ber Promenabe feinen Bagen, in bem er, nach feiner Lieblingsgewohnheit, auf bem Monte Bincio spazieren gefahren mar, und bann mifchte er fich gang barmlos unter bie fcone Belt bes Monte Bincio, wo fich zu einer gemiffen Rach= mittagestunde alle Rlaffen ber Befellichaft ihr Renbezvous zu geben pflegen. Richt felten ging er weiter ju Fuß, und betrat die Kirchen und Rlöfter, die Schulen und Sofpitäler, um überall felbft zu beobachten und ben Stand ber Dinge zu erfahren. Buweilen ging er auch gang ju Fuß aus, in ben fleinen furgen und etwas totett fallenben Mantel eines Abbe gefleibet, und nur begleitet von zwei Beiftlichen, ohne Aber jebes Abzeichen, bas ihn unterscheiben konnte.

bas Bolk, bas ihn bereits kannte, brängte sich schon auf seine Spur und ließ die ersten Laute der Freude und Erwartung leise hinter ihm her vernehmen. Ein Papst, der so gemüthlich auf dem Monte Pincio spazieren geht, konnte nur das beste Herz für das Bolk haben. Wo das Bolk sich nur einen mensch- lichen Sinn gegenüber sieht, fängt es auch bereits an, zu hoffen, und sein Vertrauen, das Alles mit sich sortreißt, wächst sogleich kühn und freudig die in den Hinmel hinein.

Bius war fein großer Mann, aber felten mar eine Berfonlichkeit fo fehr mit bem munberbaren frischen Zauber betleibet, ber bie Bergen bes Bolles an fich zieht, als biefer Bapft. Wie es Manner giebt, die ben Frauen unbedingt gefährlich werden muffen, so war bies ein Mann, bem bas Bolf burchaus nicht widerstehen kann, und bem es, wie bem Rattenfänger von Hameln, nachläuft, ohne sich bes Grundes bewußt werben zu fonnen. Es mar aber bie fcone hinreigende Perfonlichkeit felbft, welche, mit einer geheimnisvollen Magie wirkend, bem Papfte alle Bergen im Bolte gewann. Bius, ber in biefer Zeit noch in bem lebensträftigen Alter von einundfunfzig Jahren ftand, ichien jest fast bie blübenbe Befundheit Mundt, Stalien. II. 12

wieber erlangt zu haben, bie ihm in feiner Jugend au bem ersebnten Gintritt in bie papstliche Robelgarbe gefehlt. Auch feine früheren epileptischen Rrampfe, an benen er fast seine gange Jugend bindurch gelitten, ichienen ibn in biefem Lebensalter verlaffen zu baben. Bielleicht batte ibm bie beilige Maria begli Angeli geholfen, zu welcher ber fromme Maftai Ferretti früher jeden Tag mit nachten Füßen und blogem Ropf wallfahrtete, um sich bor ber himmlischen Mabonna nieberzuwerfen und unter feinen ftromenben Thranen fie um die Erlösung von bem unbeimlichen Uebel anzuflehen. Der Papft Bius VII. foll bamals bem jungen Maftai Ferretti biefen Rath ertheilt haben. und ba Maftai fromm und glaubensstart mar, und fein rechtgläubiges Onabenmittel ber Rirche je verschmähte, foll er lange fein Beil in biefen unabläffigen Gebetübungen gesucht haben. Aber Bins IX. murbe im papstlichen Stuhl ein schöner, fraftvoller, fast von üppiger Gesundheit strahlender Herr, ben bas römische Bolt mit Wohlgefallen und Entzücken fab. Bald aber follte bie Begeisterung für ihn alle Dämme burchbrechen.

Schon einen Monat nach seiner Erwählung zum Papst sprach Pius IX. die Amnestie für alle politis

ichen Gefangenen und Berurtheilten aus. Gein Decret. worin er bies verfündete, flang fo fanft und innia wie ein Liebesbrief, ben er an bas gange Bolf gerichtet. Das Bolf hatte ben Ramen bes Papftes ichon ju einem Anagramm benutt, bas überall auf ben Strafen umbergestreut wurde, und in bem man aus Giovanni Maria Maftai Kerretti bie Borte: Grati nomi, amnistia et ferrata via ("Willfommene Namen, Umneftie und Gifenbahnen") gemacht hatte. Denn auch auf bie Gifenbahnen hoffte bas italienische Bolt wie auf ein neues Mittel feines Beile, bas ibm wiberfahren follte. Die Gifenbahnen waren bereits burch ben Bolfeinstinct felbst unter bie revolutionnairen Beil8mittel bes Jahrhunderts aufgenommen. Aber zur Forberung berfelben in Italien hatte auch Bio Nono nichts Durchgreifenbes wirfen fonnen. Bins mar zu febr orthodoxer römisch-katholischer Briefter, als bag er bas ungunftige Berhältniß ber Rirche zu ben Gifenbahnen nicht am Ende getheilt und ben Teufel ber Bewegung in leibhafter Beftalt barin gefehen hatte. Aber bie Umneftie, bie er nur mit feinem Bergen überlegte, schien ibm burchaus feine politische Sandlung zu sein. Doch hatten ihn bie ungeheueren Boltsmaffen, bie seitbem ben Quirinal belagerten, barüber fogleich auf 12\*

anbere Gebanten bringen tonnen. Den Tag über, bis Ave Maria ertonte, und bann beim Fadelichein bie gange Nacht hindurch bis zum tagenden Morgen, las fich bas Bolf in immer fich erneuernben Daffen bas Amnestie=Decret vor. Bius IX. murbe als ber Retter Italiens ausgerufen, unaufborlich mußte er vom Balcon berab feinen Segen ertheilen, und bom Monte Cavallo bis zum Corfo binab burch alle Strafen von Rom ichallten bie Lobeserhebungen für Bins IX. Man rubmte fich, ben größten und iconften Mann ber gangen Welt zum Bapft zu haben, und auf bem Monte Bincio spannte man ibm ben Bagen aus, und in Triumph und Jubel jog ihn bas Bolf von bannen, ober trug ibn auf feinen Schultern fort, unter ben Befängen und Fanfaren, bie bon allen Seiten gu feiner Feier ertonten. Auf einem biefer Triumphjuge burch bie Strafen Roms fab man schon junge Leute aus ben Marten und Legationen, bie fich mit breifarbigen Fahnen am Wege aufgestellt hatten. lächelte barüber mit feiner gewöhnlichen Milbe. er nach Saufe tam, fturzte ibm Giner ber Carbinale, welche sich am meisten gegen bie Umnestie erklärt hatten, nach, und erzählte Seiner Beiligkeit athemlos, baß bas Bolk bereits breifarbige Cocarben in bie

Straßen geworfen habe. Pius brach jetzt in ein lautes Gelächter über bie geangstigte Miene bieses Carbinals aus.

Siehst Du benn nicht ein, belehrte Bius ben erbleichten Burbenträger, baß man biese Cocarben aus feinem anbern Grunde in die Strafen wirft, als weil man sie eben nicht mehr tragen will?

Bius hatte fich bei ben Cocarben nichts Arges benken können; er konnte fich auch noch nichts Urges benken, als gang Italien bei biefen Rufen für Bius IX. sich wie aus einem Todesschlaf erhob und überall neue Bewegungen bes Lebens machte. Bius IX. fab nur bie buftigen Blumenbeden, bie in Rom por feinen Augen ausgebreitet worben waren. Und boch hatte ihn Manches auch bie Schlangen, bie bereits barunter lagen, ertennen laffen follen. Unter Denen, welchen fein Wort ber Amnestie bie Rerfertburen geöffnet hatte, befand fich auch ein alterer Bruber bes Bapftes felbft. Dies mar Giufeppe Maftai, ber altefte Sohn ber angesehenen aristofratischen Familie, aus welcher Bius hervorgegangen mar. Biufeppe Maftai gehörte zu ben italienischen Batrioten, bie unter ber Regierung Gregors XVI. bas gesteigerte und vollenbete Elend Italiens nicht mehr ertragen ju fonnen

glaubten, und Wiberstand und Heil aus ben geheimen Gesellschaften schöpfen wollten. Der Graf Giuseppe Mastai war einer ber Häupter ber Carbonari geworben, und versolgte lange, jedenfalls ohne Wissen seines frommen Bruders, die gefährlichsten Umtriebe, welche auf die Entsessellung der italienischen Revolution auf der ganzen Halbinsel gerichtet waren.

Der Carbonarismus, ber seinen Ursprung zuerst in Calabrien genommen und fich mit vieler Bhilosophie nach ben armen Röhlern genannt hatte, welche bort in ber Ginfamteit ber Balber ein munberbares, ber Freiheit und Unabhängigfeit gewibmetes Naturleben führten, mar als ber mächtigfte Geheimbund, ber jemals bestanden, burch gang Italien und balb bis auf bie entscheibenbften Puncte Europa's vorgebrungen. Obwohl bie Carbonari eine revolutionnaire Organifation ohne Bleichen hatten, bie religiös und politisch augleich wirkte, und auch bie Briefter und Militairs in großer Maffe zu ihren Mitgliebern gablte, fo bat biese Gesellschaft boch febr wenig Ginfluß auf bie Ereignisse ber italienischen Salbinsel gehabt. Doch bilbeten bie Carbonari ben ftarten Grunbstod ber neuen. bei Beitem eingreifenberen Secte, bie fich unter bem Namen bes jungen Italiens aus ihnen entwickelte und von Maggini balb nach ber frangösischen Julirevolution begründet murbe. Aber ber Bruber bes Bapftes Bins war ein alter Carbonari gemesen, welcher auch ber neuen Befellichaft bes jungen Staliens vielfach jum Lehrmeifter gebient hatte, und ber bafür in bem Mamertinischen Befängniß zu Rom, in bem einft ber Apostel Betrus gelitten, lange Zeit fcmachten mufite. Die Amnestie feines Bruders forberte ibn wieber an bas Tageslicht zurud, boch fühlte Biufeppe Maftai fein Herz bavon nicht gerührt, noch weniger fonnte er in ben Jubel bes Tages mit einstimmen, welcher ben neuen Bapft umraufchte. Er fannte feinen Bruber aus ber früheren Gemeinschaft mit ibm zu gut, als baß er ben politischen Deffias Italiens in ihm gefeben batte. In einer tropigen Abwendung hielt fich ber alte Carbongri bon ihm fern, ohne ben Dant für bie Amneftie, bie er gleichwohl angenommen hatte, bem Bapfte abzutragen. Er war nicht zu bewegen, seinen Bruber ju feben, und verließ Rom, um fich in einer einfamen Begend in ben Abruggen verborgen gu halten. bringenbsten Liebesmahnungen bes Brubers vermochten nicht, ibn zu fich nach Rom gurudguberufen. Dann ftarb er plöglich in feiner finftern Burudgezogenheit, \*)

<sup>\*) 3</sup>m november bes Jahres 1858.

in ber ihn Bius nur burch ein heimliches Aufbringen feiner Wohlthaten vor bem größten Mangel hatte fcugen fönnen.

Inbef batte boch Bins, ber ein fo ftilles Gemuth befak, bas unaufbörliche Bolfsgewühl vor bem Quiringl nicht mehr lange aushalten können. Er war felbft ein zu fleißiger und arbeitfamer Mann, ber fich bis in bie Racht binein ju beschäftigen liebte, ale bag ihm biefer unaufhörliche Müßiggang ber armen Leute. bie in beständigen Festlichkeiten für ihn ihr Belb verprakten, und fich nur jubelnd und schreiend auf bem Monte Cavallo umbertrieben, batte behagen fonnen. Der Bapft erließ beshalb eine bochft liebensmurbige Aufforderung an bas Bolf, worin er Alle ermahnte, nicht mehr fo geräuschvoll zusammenzukommen, fonbern zu ihrer Arbeit gurudzukehren und fich ber Sparfamteit in allen Ausgaben zu befleißigen. Mahnung murbe einige Tage lang mit ber größten Bunftlichfeit nachgefommen, benn es ichien eine geheime Ordre burch Rom zu gehen, baß man Alles thun muffe, was ber beilige Bater verlange.

Pius schöpfte jetzt wieder freieren Athem, und mischte sich nun wieder mit um so größerem Bertrauen unter das Bolk, um zu sehen, wo er ihm helsen könne. Er erschien nun wieder eifriger in ben Sofpitälern und Rirden, und reichte armen Sterbenben bie beiligen Sacramente, wenn ber Briefter im rechten Augenblick zu tommen faumte. Als er einft in feinem fleinen einfachen Stabtwagen, in bem er gang allein und ohne irgend eine Begleitung feiner Nobelgarde burch Rom zu fahren pflegte, sich zum Batican begab, begegnete ibm auf ber Strafe ber Leichenwagen eines armen Mannes, ber gang einfam und verlaffen fich baber bewegte. Reine Ungehörigen, feine Freunde, folgten biefem traurigen Buge, nur ein Briefter mit bem Rreuz fcbritt, Die Pfalmen fingend, hinter bem Sarge einher. Diefer Unglückliche mar also gang allein auf ber Welt, rief Bius, und ohne Thränen und ohne Bedauern führt man ihn jest zu feiner letten Wohnung ab! Der Bapft ftieg aus seinem Wagen, und schloß sich, für sich allein bas Leichengefolge bilbend, bem Buge an, ben er bis auf ben Kirchhof begleitete. Dort bestreute er bie Gruft bes armen Tobten mit Weihmaffer und schüttete ihm bie erfte Schaufel voll Erbe auf fein Grab aus. pflanzte ihm felbst bas Kreuz auf seinem Bügel, und ging nicht eher fort, als bis er an bem Grabe bas de profundis mit feiner schönen Tenorstimme berglich angeftimmt batte.

Solde Dinge gehörten gemiffermaßen zum Tagewerke bes Bapftes, und es entstanden ihm baraus oft febr zeitraubende Beschäfte. Zuweilen, wenn er in feinem Incognito burch bie Straffen fubr, ftieg er aus bem Wagen, um mit einem armen Rind gu fprechen, bas er weinend an einer Strafen-Ede fteben fab. Es hatte vielleicht feine Flasche zerbrochen, und ben Wein verschüttet, ben es barin für bie Mutter bolen follte. Der Bapft ging felbft, um bem tleinen Mabchen eine neue Flasche zu faufen, bie er mit Orvieto füllen ließ, worauf er noch einen spanischen Thaler bingufügte, um feinem Schützling ben beften Empfang zu Saufe zu sichern. Er unterhielt besondere gebeime Agenten für feine Barmbergigfeit, bie überall in allen Rreifen ber Bevölferung ausspähen mußten, wo es Unglud zu linbern und Thranen zu trodnen Dann ließ er oft wie burch ein Marchengab. Bunder Goldstüde und Sulfe aller Art burch Fenfter und Thuren berein fallen, und freute fich an ber Ueberraschung ber Armen, benen plotlich geholfen war. Wenn er perfonlich bem Dant nicht ausweichen tonnte, fo nannte er fich immer ben armen Briefter, ber auf bem Quirinal wohnt, und balb mußte man auch überall, bag bies ber Bapft Bins IX. fei, ber



als fegnender und wohlthuender Geist an jedem Ort erschien, wo unglückliche Menschen sich nicht mehr zu helsen wußten. Die ganze Bevölkerung machte ihn bald zum Vertrauten ihrer Leiden, selbst gefallene und entführte Mädchen richteten Briefe an ihn, und nicht selten empfing er ihren Besuch auf dem Quirinal, um sie durch sein väterliches Wort auf den rechten Weg zu seiten oder die Versöhnung mit ihren Anverswandten zu bewirken.

Wie Pius die Leiden des Volkes mildern wollte, so hatte er auch bald die entschiedenste Absicht, das innere, fast gebrochene Leben des römischen Kirchenstaats neu aufzurichten, und die Schlüssel des heiligen Petrus und das Kreuz Christi, die durch den nothsgedrungenen Schutz des Auslandes bisher mehr an Glanz und Sicherheit eingebüßt als gewonnen hatten, wiederum zu der alten Herrlichkeit zu erheben. Vor dem Namen und Begriff einer Revolution schreckte er schon nicht mehr zurück. Zu seinen ängstlichen Umgebungen sagte er bereits, er kenne nichts, das revolutionairer sei, als die festgewurzelten Mißbräuche, die zuleht Alles zerstörten, während die Resormen jeden Staatskörper neu verjüngten und wiederhersstellten. Aber sein herzlicher Bunsch, daß das Bolk

ibm feine mußiggangerischen Geste mehr feiern mochte. mar boch nur auf furze Zeit in Erfüllung gegangen. Das Bolt fehrte balb wieber zu feinen toftspieligen Freubenbezeugungen und Festveranstaltungen für Bius jurud, und wurde bagu sichtlich burch feine Führer wieber hingetrieben, bie gebeim und offen, aber mit jebem Tage mächtiger und brangenber, an bie Spite ber Maffen getreten maren. Man wollte ben Bapft auf heitern und ichmeichlerischen Burpurwolfen betten, um ihn in die Rolle, die man ihm zugebacht hatte, zulett unwiderstehlich hineinzuziehn. Diese Führer waren zum Theil Zöglinge bes jungen Italiens, welche burch ihre noch auswärts gebliebenen Oberen hier ihre Unweifung erhalten hatten, ber italienischen Revolution bie erften Wege zu bereiten. Es war feltfam. und bochft darafteriftisch, baf bas erfte Stichwort ber Revolution in Italien babin lautete, bas Bolf gu Festen und öffentlichen Bergnügungen auf bie Beine ju bringen, und es auf biefe Beife zuerft in feinem eigenen Rreise zu sammeln und zu einem gemeinschaftlichen Bewußtsein zu förbern.

Es liegt barin bas merkwürdige Bekenntniß zu Tage, welches bie Führer und Gründer der italienisschen Revolution überhaupt nie verheimlichten, nämlich: baß bas Bolk in Italien erst geschaffen werben musse, und nicht mehr als ein ganzes und zusammenhängenbes Element vorhanden und lebendig sei!

Dies mar fogar bereits eine ber Doctrinen bes jungen Italiens geworben, und in ben gebeimen Statuten biefer Befellichaft findet fich als erftes vorbereitenbes Revolutionsprincip biese Aufgabe gang bestimmt bezeichnet. In einer Inftruction, welche Mazzini unter bem 1. November 1846, also einige Monate nach ber Thronbesteigung Bius IX., burch feine Emissaire in Italien verbreiten ließ, \*) erhalt jenes Princip ber italienischen Revolution, bag bas Bolt in Italien erft geschaffen werben muffe, eine ausführlichere Erlauterung. Man follte es faum ber Mühe für werth halten, bag in einem Lanbe, in bem es fein Bolf giebt, sonbern nur noch Gefindel und Carricaturen aller Stände, eine Revolution gemacht werben foll. Wie die Philosophie, nach bem verzweifelten Ausspruche Romeo's, feine Julie machen fann, wenn Julie todt ift, und barum billig gehängt zu werben verbient, fo kann auch bie Revolution fein Bolf machen, wenn es fein Bolf mehr giebt. Das italie=

The west by Google

<sup>\*)</sup> Mitgetheist von Lucien de la Sobbe in seiner Histoire des sociétés secrètes p. 208.

nische Bolf, bas faum jemals in organischen National-Buftanben eriftirte ober fich für biefelben fahig ermies, hat jest vollständig alle Eigenschaften verloren, burch bie es zu einem eigenthumlichen und in fich geschloffenem Bolfsbasein berechtigt fein fonnte. Italien murbe borzugsweise ber Staat ber Räuber und Gauner werben, wenn man es feiner angestammten Bevölferung überließe, fich gang und gar nach feinen Reigungen und Trieben barin einzurichten. Die Männer ber italienischen Revolution glaubten baber bamit anfangen ju muffen, erft ein Bolt zu machen, und bann nachher erft bie Revolution folgen zu laffen. Inftruction, welche Magini barüber gegeben, beißt es gerabezu: "In Stalien ift bas Bolt erft zu erschaffen, aber es ift bereit bie Sulle gu zerfprengen, unter ber es noch zurückgehalten wirb. Man muß ihm aber oft, viel und überall von feinem Glend und feinen Beburfniffen fprechen! Das Bolt verfteht fich nicht barauf, aber ber handelnde Theil ber Befellichaft muß fich mit biefen Gefühlen bes Mitleids für bas Bolf burchbringen, und früher ober fpater wird baffelbe in Bewegung gebracht und ju feinem Dafein erwedt werben. Es giebt Worte, bie eine Erneuerunge= und Berjungungefraft in fich tragen, und bie man bem Bolke oft wiederholen muß. Freiheit, Menschenrechte, Fortschritt, Gleichheit, Brüderlichkeit, Alles das wird das Bolk begreisen und verstehen, besonders wenn man die Worte Despotismus, Privilegien, Thrannei, Sklaverei u. s. w. als Gegensatz hinzusügt. Die Schwierigkeit beruht nicht darin, das Bolk zu überzeugen, sondern es zu vereinigen. Der Tag, an dem das Volk mit sich selbst vereinigt sein wird, wird der Tag der neuen Aera sein."

So nahm auch die römische Revolution ihren Anfang damit, das Bolt in beständigen sestlichen Bereinigungen um den Papst zu sammeln, und Pius mußte sich dies gefallen lassen, als er den Reigen, welchen das Bolt um ihn schlang, schon längst unsheimlich fand. Wie es zu Ansang einer Revolution immer zu geschehen pslegt, gab es jetzt plötzlich niegeschene Persönlichkeiten, und seltsame frastvolle Charaktere, die sich an Pius drängten und ihm den Bolksjubel täglich erneuert und in allen möglichen Formen entgegen trugen. Die Geheimsehre Mazzini's war auch dahin gegangen, daß das Bolt durch die Freude revolutionnirt werden müsse. Der große Ugistator hatte den Grundsatz ausgestellt, daß man ein Bolt auch aus sich herausgehen lassen müsse, um es

badurch besto sicherer zu sich selbst zurückzuführen. Als ein solches wahrhaft revolutionnaires Mittel empfahl er die Freude. Es ist wahr, daß eine trübssinnige und verdumpste Bevölkerung bei weitem weniger dazu aufgelegt ist, einen revolutionnairen Umschwung seiner Berhältnisse zu unternehmen. Und darin hatte Mazzini Necht, daß die Freude den Menschen am besten wieder zu sich zurücksühren könne, und ihm den Zugang zu den höchsten Gütern des menschlichen Daseins erschließe.

Unter ben Männern, welche nicht nur bem Bolke, sonbern auch dem Papste in diesem Sinne unaushörlich Freude
zu machen suchten, war Angelo Brunetti, genannt Ciceruacchio, eine besonders einflußreiche Figur geworden,
die schon gleich unter den ersten Anzeichen der neuen
Dinge zum Borschein gekommen war. Er war der
ächte Mann der römischen Plebs, und stellte alle
Eigenschaften dieses Bolksschlages in einem ausgezeichneten Grade an sich dar. Ciceruacchio war eine einsache,
bäurische, aber zugleich stolze und großmüthige Bolksnatur, und die Gesellschaft des jungen Italiens, deren
politischer Zögling er geworden war, hatte ihn mit
dem Dolch bewaffnet, den alle ihre Mitglieder als
erstes Ordenszeichen sühren mußten. Er war zuerst

ein einfacher Rarrenvermiether aus bem romifchen Stadttheil Traftevere, wo es icarfe und ätenbe Bolfsbestandtheile giebt, gemesen. Aber Cicernacchio war bei aller feiner Bolfseinfalt zugleich ein schlauer italienischer Befell, ber bie besten Beschäfte zu machen wußte, und mit einer burchtriebenen Induftrie fich aus einem Karrenvermiether zu einem fast reichen Raufmann emporschwang. Aber er behielt bei feinen gesteigerten Glückgütern boch bie Manieren und Bewohnheiten bes niedrigften Bolksmannes bei, und fein Hauptvergnugen war, Anbern Gutes zu thun und etwas braufgeben zu laffen, wobei ihm feine Frau, bie ftattliche Romerin, Signora Brunetti, mit einem Boblmollen ohne Gleichen unterftütte. Es begreift fich baber auch aus biefer löblichen Eigenschaft bes Ciceruaccio ber Alles bermogenbe Ginfluß, ben er bei ben Bolfsmaffen Roms erlangte. Im eigentlichften Sinne wurde er Maitre be Plaifir ber neuen Revolution, die sich unter ben Blumenfrangen, Teppichen und Nackeln, die jeder Tag neu für Bius IX. aufstellte, schon bervorbrängen wollte. Er war ber Beranstalter aller Feste, bie bamals für ben Bapft gefeiert wurden, und auf ben Bolfsbanquets, bie jett in die Mode zu kommen anfingen, war ber biebere, Mundt, Italien, II. 13

nur etwas fcmutige Ciceruaccio ber natürliche Brafibent. Er mar ber Bolfstribun von Rom geworben. und bald brangten fich felbst bie Bornehmen in feine Rabe, um fich feiner Bunft zu verfichern. Balaften und höheren Bürgerhäufern wurde es balb Mobe ibn einzulaben, und eine Befellichaft mar nicht mehr, wie fie fein mußte, wenn Cicernacchio fehlte, ber auch im Salon bas geftutte Coftum und bie berben, freimuthigen Manieren bes Rarrenvermiethers aus Traftevere beibehielt, und als ein unvergleichlicher Kraftmensch ber neuen Zeit figurirte. Mit feinen ungeheuern Mitteln pautte er ber romifchen Bevolterung ben Enthusiasmus für Bins IX. im eigentlichsten Sinne ein, und auf ber Biagga bel Bopolo ließ er bem Bapft, als fich berfelbe gum erften Mal nach ber Kirche S. Maria bel Popolo begab, einen berrlichen Triumphbogen in der schönsten antiken Form auf biesem Wege errichten. Das Material, aus bem biefes Runftwerk bes Bolkenthufiasmus bestand, mar gwar nur aus einem mit Bpps überfleideten Holz genommen, aber bie Banbe bes Bolfes hatten baran gearbeitet, und Cicernacchio felbst war ber thätigste und geschicktefte unter biefen Arbeitern gewesen. Es war beshalb fein Wunber, bag ber

Papst seinen schönsten und liebenswürdigsten Segen spendete, als er durch dieses Triumphthor zur Kirche suhr. Bald gewann auch Ciceruacchio ungehinderten Zutritt zum Papste, und man sah ihn fast täglich im Quirinal aus- und eingehen, da Pius sich niemals einer Unterhaltung mit dem mächtigen Bolksmann entzog. Es mußte der Mühe werth erscheinen, diesen seltsamen Bolkstribunen zu gewinnen, der bereits über das Bolk Alles vermochte, und dem die geheimen Leiter der Revolution nichts Geringeres eingeredet hatten, als daß er der directe Nachfolger von Cola Rienzi oder ein wiederauferstandener Bolkstribun aus der Zeit der Gracchen sei.

Unter ben Männern ber italienischen Revolution, welche ben Papst bereits näher und näher umfreisten, werden auch die Herren Pasquino und Marsorio, diese alten, aus Stein gehauenen Bertreter des rösmischen Bolfsgeistes, nicht ungenannt bleiben dürsen. Jeder kennt Pasquino und Marsorio, diese beiden Marmors Narren der neueren Römer, die schon seit Jahrhunderten, sobald sich irgend Etwas in Rom erseignet, ihr ebenso lustiges als verfängliches Frages und Antworts Spiel darüber treiben und mit ihren scharfen Einfälsen, die zugleich der naivste Ausdruck

bes römischen Bolfscharaftere find, bie jedesmalige Situation fennzeichnen und flar machen. Sie führen oft bochft anzügliche Unterhaltung, an ber bann bie gange Stadt theilnimmt, mit befchriebenen Retteln, bie ihnen eines Morgens plotlich aufgeflebt erscheinen, ober auch mit einer darafteriftischen Bermummung, bie ihnen über Racht irgend eine unbetannte Sand angezogen hat. Basquino, er, ber Bater ber Basquille, ber feine feltsame, vielfach zerftoffene Steinfigur noch immer an ber Strafenede bes Balaftes bes Bergogs Braschi (an ber Biagga Navona) ausstreckt, ift ber fragende Rarr, welcher burch feine fatalen Fragen oft bie gange Stadt in Bewegung Der antwortende Narr heißt Marforio, und liegt jett, einem toloffalen Fluggott gleichent, (mas er früher ohne Zweifel auch gewesen fein mag,) im Sof bes Capitols, wo wir ihm neulich unfern Befuch Diefer fragwürdige Marforio, ben au abstatteten. fragen ber Dube wohl verlohnt, batte feinen Boften urfprünglich in ber Strafe Marforio, und wurde bann bierher in bas Capitol gebracht, wohin neuerbings bie Staatsgefängniffe verlegt waren, und wo man ihn, vielleicht jur Strafe für feine vielen biffigen und maliziöfen Antworten, zu einem stillen und foliben Mann machen wollte, indem man ihn als Auffat eines Springbrunnens anstellte. Aber der bekannte Sat, daß ein einziger Narr mehr fragen könne, als hundert vernünftige Männer zu beantworten wüßten, hat sich hier nicht bewährt, da Freund Marforio auch in seiner jetzigen Situation noch keine einzige Frage des Narren Pasquino unbeantwortet gelassen hat. Bielmehr sind sich die beiden alten Schelme bis jetzt noch nichts schuldig geblieben; und bis in die neuesten Zeiten hinein, und was auch in der ewigen Stadt vorkommen mag, Pasquino und Marforio, Marforio und Pasquino haben noch jederzeit mit ihren Besmerkungen darüber den Nagel auf den Kopf getroffen, indem der Eine stets beantwortet, was der Andere gesfragt hat.

Als aber Pius IX. ben Stuhl Petri bestiegen hatte, und die Anzeichen der neu aufgehenden Zeit in Rom und Italien sich schon zu mehren begannen, gerieth der Narr Pasquino an seiner Palast. Sche in eine wunderliche Bewegung. Kaum war die Sonne aufgegangen, so sah man ihn plöglich in einem vollständigen Reisekostüm erscheinen. Er hatte Stiefel und Sporen an, eine Reitpeitsche schwang sich in seiner Hand, und man mußte glauben, daß er jeden

Augenblick bereit fei, zu Pferbe zu fteigen. Auf bem alten zerstückelten Helm aber, ben Pasquino aus bem Altersthum mitgebracht, klebte eine große breifarbige Kokarbe.

Beiter fagte und fragte Basquino beut nichts. Aber bie Nachricht, baf Freund Basquino fo unerwartet verreifen wolle, war rafch bis in ben Sof bes Capitole gelaufen. Man fturzte bin, um zu feben, was Freund Fioro (wie bie Römer mit vertraulichem Ausbrud ben Marforio nennen) für ein Beficht bagu Marforio mar bereits von Allem machen möchte. unterrichtet; er fab traurig, unrubig, ja im bochften Grabe bestürzt über bas Schickfal feines reifefertigen Collegen am Balaft Braschi aus, und folgenbermagen machte fich feine beforgte Seele in einem beut auf feiner Riefenlende flebenben Bettel Luft: "Bobin mar barauf zu lefen - mobin, - Basquino, mein Bruber, gebenkft Du benn also aufzubrechen? nimm Dich in Acht, besonders wenn Deine Borse rund und wohlversehen ist; bie Zeiten sind schlecht, um sich auf bie Reise zu begeben, Unruben broben von allen Seiten her, und wenn Du auch nicht für Deinen vielhundertjährigen Rumpf gitterft, mein alter Freund, fo mußt Du boch wenigstens für Deine Borfe bie schlimmften Begegnungen gemärtigen."

Freund Fioro fprach beut in einem fo altväteri= ichen und trodenen Ton, baf man fich bie Sache noch weniger zu erklaren wußte. Das Bolt fturzte wieber ju Basquino bin, bem bereits ein langer Zettel aus bem Munbe bing, ben er, ungeachtet feiner Gile, mit ber er verreisen wollte. boch noch zu beschreiben Gelegenheit gefunden batte. "Berubige Dich, Freund Rioro - fagte Basquino - ich babe beut nichts ju fürchten, benn ben Quirinal bewohnt jest ber Bapft Bins IX. Riemals maren Die Straken um Rom ficherer ale eben jett; felbst bie Bontinischen Sumpfe find sicherer geworben, als unsere Rirchen, und bie einzigen Diebe, bie es balb noch im Rirchenstaat geben wird, steben in unserer Rirche binter ben Altaren. Dort werbet 3hr fie einst alle auf einem Saufen finden. 3ch aber reise beut fort, um es aller Welt zu verfündigen, baf in Rom ber Tag ber Freiheit und Berechtigfeit für alle Bolfer anbrechen wirb!"

Die Anspielung, welche Pasquino auf die Bontinischen Sümpse machte, bezog sich barauf, baß Bius seit einigen Tagen den Befehl gegeben hatte, die Bontinischen Sümpse mit Reis zu bebauen. Jene Sprache Pasquino's schlug aber bereits sehr stark an, und hatte nicht den kurzweiligen Accent des Tages, den man



, an ihm gewohnt war, und ben ber ehrsame und luftige Schufter Basquino, ber bier einft im fechezehnten Jahrhundert an der Ede biefes Balaftes feine Bube batte, burch feine fatirifden Ginfalle bamals in bie Mobe gebracht hatte. In ber Bilbfaule, welche fpater an biefer Stelle ausgegraben murbe, wollte bas Bolt ben leibhaften Schufter Basquino felbit wieberertennen, obwohl es ohne allen Zweifel ein alter Menelaos war, ber in ber Situation bargestellt worben, wie er ben Körper bes vom Heftor erschlagenen Batroclus bom Schlachtfelbe wegführt. Aber bie Römer, in pietätvollem Muthwillen, stempelten ibn zu ihrem Basquino, und benutten bie an ber Balaft-Ede aufgeftellte Bildfäule bazu, um witige Zettel barauf angufleben, welche im Beifte Basquino's bie Tagesbegebenbeiten zu einer anzüglichen Frage zuspitten. Bleichzeitig wurde es auch Mobe, am andern Tage die Autwort barauf vernehmen zu laffen und biefelbe bem Fluggott Marforio, ber querft neben bem Triumphbogen bes Severus lag, auf feine zerftogenen Marmorfcultern ju heften. Das römische Bolf unterhielt badurch ein Selbstgespräch mit sich, bas in ben pitanteften Abwechselungen bis jum heutigen Tag gebauert hat, und worin bie jedesmalige Situation bes Tages oft mit



icharfften Strichen gezeichnet murbe. Basquino und Marforio wurden baburch oft febr gefährliche und unbequeme Figuren für die Regierung, und ba man fie als Strafen-Demofraten nicht in's Befängniß werfen fonnte, fam man auf ben Ginfall, fie bei wichtigen Borgangen mit Schildwachen befeten zu laffen und baburch ibre aufregenden Gefpräche zu berbinbern. Befonbers aber murbe ber fchlimme Frager Basquino, ber eigentlich Alles anzettelte, von ben papstlichen Gensbarmen bewacht, und bann war es eine Zeitlang unmöglich gemacht, Wit und Opposition auf bie Schultern Basquino's zu legen. Tobe mancher Bapfte war man in ber letten Zeit vornehmlich zu biefer Braventiv-Maagregel geschritten, weil Pasquino bann bie öffentliche Meinung für bie nächfte Bapftmahl zu beeinfluffen ftrebte, und in neuefter Beit ift es befonders bie frangofifche Befatung in Rom gewesen, welche zwischen Basquino und Marforio in die Mitte genommen und, fobald fich beibe nur einigermaßen frei befanben, von ihren fatirifchen Bemerkungen wahrhaft zerfleischt wurde. Oft war es nabe baran, ben Basquino förmlich aufzuheben, und burch ein frangofisches Standgericht feinem Wirten ein Ende machen zu laffen, und Basquino lebte längft

nicht mehr, wenn sich nicht ber Herzog von Braschi, ber ben an ber Ecke seines Palastes stehenben braven Freund liebgewonnen, für ihn verbürgt hätte.

Die berzogliche Familie ber Braschi, beren heutiger Abkomme, ein junger, funftgebilbeter Fürft, ben groß= artigen, mit einer bebeutenben Bemälbefammlung verfebenen Balaft an ber Biagga Navona bewohnt, ift ausländischen Ursprungs und verbankt, wie fo viele andere Aristofraten-Familien, bem papftlichen Nepotis= mus ihren Gintritt in bie Reihen ber römischen Robili. Die Braschi zeichneten sich schon früher als freisinnige Ariftofraten aus, und ber Schut, welchen ber junge Bergog jett bem Bolfeliebling Basquino angebeiben ließ, erneuerte bie Bopularität biefer Familie in Rom in einem hohen Grabe. Es waren aber auch bamit für ben Protector Pasquino's manche Sorgen und Unbequemlichkeiten verbunben, benn ber Bergog Braschi, um feinem Wort zu genügen, mußte jett jeben Morgen, ebe bie Sonne aufging, ben Schelm Pasquino von hinten und von vorn besehen laffen, ob nicht irgendwo ein bebenklicher Zettel an ihm flebte. Diesen ließ er bann forgfältig abnehmen, ebe bie Runbe bavon in's Bublifum tam und ehe noch Marforio oben auf bem Capitol hatte antworten fonnen. Basquino blieb ba-

Married at 1 Tark

burch freilich an ber Ede bes Balaftes fteben und bie Bolizei frümmte ihm fein Saar, aber man fab boch bald, baf er fich eigentlich gramte, und in feinem berwitterten Antlit traten neue Kurchen bes Trübfinns bervor, welche bie Alterthumsforscher früber nie an ibm bemerkt baben wollten. Die Bolksfreiheit, bie unter aristofratischem Brotektorat immer fo leicht zu verklimmern brobt, ichien auch bier burch ben ihr gu Theil geworbenen boben Schut fast erstiden zu wollen. Aber ber Herzog von Braschi war boch fein gewöhnlicher Berr. Manchen über Nacht angehefteten Zettel ließ er gleichwohl an bem theuren Leib bes Basquino hängen, wenn eine Sache, auf bie es gerabe ankam, barin nütlich und treffend angeregt mar. Er mußte fich bann jedesmal zwischen bem papstlichen Gouvernement und bem frangösischen Ober-Commando geschickt bin und ber zu breben, und jebenfalls find Basquino und Marforio noch bis auf ben beutigen Tag, wo fie oft bie Breffreibeit erfett haben, bor bem Rriegsgericht ber frangofifchen Besatung ficher geblieben. Die schlagenbften Ginfälle und Bezeichnungen, mit benen bie beuchlerifche Thrannenwirthschaft Louis Napoleons in ber öffentlichen Meinung gebrandmarkt worden ift, haben neuerdings ohne Zweifel auf bem Sintern Basquino's in Rom geftanben.

Damals, als Bius IX. in ben Flitterwochen mit ber römischen Freiheit lebte, gehörten jene beiben Fisguren zur liberalen Majorität bes Landes, indem sie bas neue Birken bes Papstes mit ihrer ganzen Macht unterstützten. Aber es kamen auch die Zeiten heran, wo Pasquino sehr schneibende Fragen auf den heisligen Bater abzielte und der colossale Marsorio diesselben noch schneidender beantwortete.

Einstweisen aber, bis in das Jahr 1848 hinein, welches das Jahr war, in dem alse Ideen zu Grunde gingen, schaufelte sich Pius mit vielem Behagen auf den Wogen der Bolksgunst, die ihn höher und höher trugen. Aber es war durch Pius noch ein anderes Instrument aufgekommen, welches von der Kirche, und namentlich von dem Tridentinischen Concil, früher ganz förmlich und seierlich verdamnt worden war. Dies war die Presse, welche der Papst zwar den Gesetzen der Kirche gemäß nicht ganz freigeben konnte, deren Fesseln er aber jetzt so weit und unsühlbar als möglich machte, indem er in einem neuen Edikt der Censur saste ihre Gistzähne auszubrechen suchte.\*) Unter seinem Borgänger, dem Papst Gregor XIV., hatte es in

<sup>\*)</sup> Farini Lo Stato Romano I. 207,

Rom nur ein einziges officielles Journal gegeben, bas aber Niemand las, und man tonnte ein Bebeimnig nicht beffer bergen, als wenn man es in biefem Journal abbruden ließ. Jest aber begann eine italienische Bewegungspreffe fich auf mächtigen Schwingen von Rom aus zu erbeben. Den Reigen führte ber Contemporaneo, ein Journal, bas von Sterbini geschrieben wurde, einem verborbenen Argt, ber aber als aufregenber Schriftsteller gewaltige Dienfte leiften tonnte, und die alte romische Geschichte genau fannte, bie er in feinen Zeitungsartiteln oft bochft pifant nach ben Stichmörtern ber frangofifchen Revolution gurichtete. Balb flog ein ganger Schwarm von anderen Zeitungsblättern bingu. Der Felfineo, bie Bilancia, ber 3taliano leiteten ben Rampf ber 3been und Parteien mit mehr ober weniger Ginfluß ein, und bie erften Spiten einer neuen italienischen Nationalbewegung traten beraus.

Bon diesem Augenblick an stellten sich schon zwei Hauptparteien, die von Rom aus sich über ganz Italien zu verzweigen begannen, in ihren ersten treisbenden Reimen einander gegenüber. Die Einen wollten die Staaten ohne jeden gewaltsamen Schlag resormiren und durch die allmählige Einführung des respräsentativen Shstems das politische und sociale Heil

gewinnen, indem fie zugleich barnach ftrebten, burch eine im conftitutionnellen Bringip begründete Liga ber italienischen Fürsten, bie im Wiberstand gegen Defterreich errichtet werben follte, bie Rraft ber nationalen Unabhängigkeit Italiens zu gewinnen. Die Anderen nahmen auch die Reformen und bas constitutionnelle Spftem an, aber nur als einen unmittelbaren Ueber= gang, um auf biefem Wege gur Rebublit zu gelangen. bie bon biefer Seite ber icon mit febnfüchtigen Bliden angeschaut und mit inbrunftigen gebeimen Lauten ge= rufen murbe. Diese Bartei wollte bie reine und ungetheilte Republit, aber nicht bie italienische Foberation ober bie Union ber constitutionnell gewordenen italienischen Fürsten, in welcher Form bie mäßig ge= funten Freiheitsmänner, welche offenbar bie Majorität behaupteten, die Wiedergeburt bes gangen Baterlanbes am beften erlangen zu fonnen glaubten. Beibe Barteien schienen sich aber noch in einem einzigen Dinge zu begegnen, in bem fie fogar mit einander wetteiferten, und bies maren bie Lobeserhebungen für Bius IX., ben man fortbauernd von allen Seiten ber pries. Der einzige Hoffnungsanker für alle Parteien mar noch ber Papft, und bie Conftitutionnellen wie bie Republifaner rechneten beibe barauf, bag er ihnen bie Rastanien aus dem Feuer holen werde. Darum lobten und priesen sie ihn unaushörlich. Diesen mächtig lockenden Stimmen konnte er auch nicht widerstehen, und zu einzelnen Staatsreformen im Sinne der poslitischen Freiheit hatte er sich schon thätig bereit gezeigt. Er wollte aber auch das ganze Staatsgebäude, über dem er als weltlicher Herrscher stand, jett mit schöpferischer Kraft in seine Hand nehmen. Dazu hatte er sich einen den Römern besonders bedeutsamen Augenblick ausersehen.

Die Jahresseier ber Begründung Roms war wiesber herangekommen. Es war der 21. April 1847, wo dieses Nationalsest der ewigen Stadt, dessen Dastum auf einem so mythischen Hintergrunde ruht, glanzvoller als je und unter dem bewegten Eindruck der neuen großen Zeit begangen werden sollte. Ein großes seierliches Banquet wurde diesmal in den Thermen des Titus, in der Nähe des Colossenus, gegeben, wo man auf dem davor gelegenen Play eine ungeheuere Tasel, an der tausend Personen Play eine ungeheuere aufgestellt hatte, während vierzig tausend Zuschauer auf den umher liegenden Höhen und Abhängen der Esquisien sich gelagert hatten. Um diesem Fest sogleich den Charakter einer hohen Ausnahmeseier zu

geben, waren zum ersten Mal auch Frauen zu biesem patriotischen Banquet zugezogen worden, was in Rom, wo die Vereinigung beider Geschlechter bei öffentlichen Gelegenheiten äußerst felten ist, stets eine ungemein seierliche und glänzende Vewegung hervorruft. Fünfshundert Römerinnen, in ihrer prächtigen, marmorfesten Schönheit, strahlend von Reiz und Schmuck, welchen letzteren die Römerin selbst im Uebermaaß anzulegen liebt, waren bei diesem Vanquet erschienen, bei welchem eine kolossale Statue der Stadt Rom, welche an die Spitze der Tasel gestellt war, den Vorsitz führte.

An bem Fußgestell bieses gewaltigen Standbilbes las man mit Riesenbuchstaben bie Worte: "Ich bin Rom, die ewige Stadt; zwei Mal Königin, vollende ich heut meine sechsundzwanzig Jahrhunderte, aber ich besitze eine unsterbliche Jugend. Gott will, daß ich die Beherrscherin und Herrin der Bölker sei. Ich brücke Euch an mein Herz, meine theuren Kinder, wenn Ihr als Nachfolger der Tugenden Eurer Borssahren das neue Jahrhundert seiert, in welches ich heut eintrete; ich drücke Euch an mein Herz, auf daß dies für Euch ein Jahrhundert der Eintracht und des Ruhmes sei. Ich habe Euer Geschief in die Hände

bes ebeln Fürsten gelegt, zu bem ich bas höchste Bertrauen habe. Es lebe Pius IX."\*)

So war Bius als ber neue Cafar, ber Cafar bes modernen Roms, in bie große Rette ber Berrfcher ber emigen Stabt eingeschoben, bie feit Romulus auf biefem weltbeherrichenden Thron gefeffen, und jett, wo ber Statthalter Chrifti zugleich mit ben alten Cafaren in biefelbe Linie geftellt murbe, glaubte man auch balb eine That, bes alten Roms würdig, von ihm erwarten zu fonnen. Biele mochten fchon wiffen, was ber andere Morgen bringen würde, benn ber Jubel und bie Freude, welche in ber gangen Bersammlung herrschten, waren schon von ben Borempfindungen eines großen Ereigniffes bewegt, bas man herangekommen glaubte. Rebner und Boeten erhoben fich, wie in alter Zeit auf bem Capitol, und verherrlichten ben Moment, in welchem ber antife Ruhm bes alten Staliens fich burch Bins IX. und fein großes Berg wieber erneuern follte. Unter ben Dichtern, bie an biefem Tage bie Berjungung bes alten Roms burch bie moderne Freiheit fangen und verfündigten, erregten Orioli und Massimo b'Azeglio sowohl burch

<sup>\*)</sup> Ballepbier 365. Mundt, Italien. II.

ben Schwung ihrer Berse wie burch das Erscheinen ihrer Personen ben höchsten Enthusiasmus des Bolkes. Beibe, deren Namen an dem Horizont der italienisschen Literatur glänzend seuchteten, waren lange verstummt gewesen und hatten auf ferner fremder Erbe als Berbannte geweilt, von wo Pius sie beim Antritt seiner Regierung nach Rom zurückberusen hatte. Der Prosessor Drioli war ein bedeutender politischer Kopf, der seit seiner Rücksehr aus der Berbannung die Zeitung Bisancia in Rom schrieb und mehrere hinreißende Flugblätter über die neue politische Richtung des Papstes, die Pius oft erst selbst aus diesen Schriften in Erfahrung brachte, herausgegeben hatte.

Der Marquis Massimo d'Azeglio, einer ber liebenswürdigsten Geister bes neueren Italiens, war seit seiner Rückehr nach Rom dem Papst persönlich sehr nahe getreten, und nahm unter Denen, durch welche sich Bins auf ben Weg der Reformen geseitet und gedrängt sah, bald ben ersten Platz ein. Massimo d'Azeglio hatte als Maser, Dichter, Musiter, Politiker und Publizist einen hochberühmten Namen in Italien gewonnen, und er hatte auf seine eigene Hand, mit seiner schönen Begeisterung, die auch seine Persönlichkeit so anziehend machte, Rundreisen durch alle italienischen Staaten unternommen, um das nationale Element wieder anzufachen und zu einem neuen Leben zu treiben. Diesselbe, das Nationalgefühl der Italiener anfeuernde und aufrichtende Kraft, welche Massimo d'Azeglio in seinen Romanen, namentlich im Ettore Fieramosco und im Niccolò de' Lapi bewiesen, trug er auch in das Leben über, und überall kannte ihn das Bolk in Italien und jauchzte ihm zu. Die leisen Freiheitsbewegungen, welche schon gegen das Lebensende Gregors XVI. durch ganz Italien gingen, waren wesentlich das Werk Massimo d'Azeglio's, der aber ohne jede Berbindung mit den geheimen Gesellschaften arbeitete und zugleich in seiner mit Glacchandschuhen geführten Bolksagitation die Extreme zu vermitteln suchte.

Er war zum Politiker Bius IX. wie geschaffen, benn auch Bius machte nur mit bem Herzen Bolitik, ohne ber heiligen Schrift eingebenk zu sein, welche so viele arge und schlimme Dinge gerabe durch bas menschliche Herz ihren Canal nehmen läßt. Der heilige Vater selbst war ber erste Gothaer, ber Denen, welche bas Jahr 1848 später gebar, alle Familienzüge genau vorzeichnete, und ihnen ganz ben Thpus erschuf, in dem sie nachher, mit jener bewundernswürdigen Virtuosität des Ausweichens nach allen Richtungen hin, sich wirksam zeigten. Es

war die Wiedergeburt des Juste Milieu, das in der Deputirtenkammer Louis Philipp's in Paris sich gerade um dieselbe Zeit kläglich zu Tode zappelte und dem liberalen Bolksprincip nicht geringeren Schaden gethan hatte als dem konservativen und monarchischen Princip, indem es sich an beide gleichzeitig anzusehen verstand und ihnen das Blut aussog. Louis Philipp selbst aber, der arme parlamentarische König, soll, als die erste Kunde von den Reformen des Papstes Pius und von der allgemeinen Aufregung in Italien zu ihm drang, einen Angsschrei ausgestoßen und entsetzt ausgerusen haben: "Wahrhaftig, dieser Papst wird mich noch zu Grunde richten!"

Und boch hatte sich Pius nur eine ganz vermittelnbe Aufgabe gestellt, in der sein mäßiger Freund Massimo d'Azeglio sein Rathgeber und das Werkzeug bei den ersten entscheidenden Schritten wurde. d'Azeglio, als er am 21. April 1847 in den Thermen des Titus seine Gedichte auf die Wiedergeburt des antiken Rom durch die moderne Freiheit vortrug, wußte schon, was der Lendemain dieses Festes bringen würde. Er hatte einen großen Einsluß auf das Rundschreiben vom 22. April gehabt, welches am andern Tage der Karbinal Gizzi auf den Besehl des Papstes entsandte,

und wodurch eine berathende Bersammlung aus allen Provinzen zusammenberufen werden sollte, um eine neue Ordnung in allen öffentlichen Angelegenheiten und Bedürfnissen herbeizusühren. Die Umarmung des Papsithums mit der politischen Freiheit, von der so bedeutende Geister in Italien und selbst in Frankreich geträumt, sollte jetzt eine Thatsache werden. Es konnte diese Umarmung nur eine tragische Schmerzensgruppe sein, gleich der des Laokoon, welche man ebenfalls unter den Trümmern dieser Thermen gefunden hatte, wo man jetzt eine neue Aera Roms durch ein bezgeistertes Nationalsest ankündigte.

Das neue Ebift, welches eine Staats Consulta ausschrieb, machte bekannt, daß sich Bius IX. entschlossen, babe, eine Bersammlung um seinen Thron zu berusen, die aus den besten und erleuchtetsten Mänsnern Roms und der Legationen zusammengesetzt wersden sollte. Alle Kardinäle und Prälaten sollten dem Staats Souverain, denn dieser weltliche Charakter wurde jetzt plötzlich von dem heiligen Bater betont, jeder drei achtbare Männer, vorschlagen, aus denen der Papst für jede Prodinz einen Consultore ersnennen würde. Es war dies eine Notablen Berssamslung, wie sie in Frankreich die eigentliche Redos

lution von 1789 eingeleitet batte, und ber auch in bem heiligen Rom die Revolution von 1848 auf bem Diefe Confulta follte in Rom tagen. Rufe folgte. und in Allem, mas die politische Verfassung und Berwaltung, bas Bemeinbewefen und bie öffentliche Boblfabrt betraf, gebort merben. Es mar eine Art Bereinigter Landtag, wie er ber preußischen Nationalberfammlung von 1848 unmittelbar hervorging. Golche Berfammlungen, bie auf einem aristofratisch = liberalen Boben gewachsen sind, führen rascher und entscheibenber zur Revolution binüber, als eine gang unmittelbar und frisch aus bem Bolfe hervorgegangene Bersammlung, bie, so lange fie nicht burch abminiftrative ober polizeiliche Intriguen gereizt ober corrumpirt wird, fich nur febr fcwer zu einem Bruch zwischen Freiheit und Ordnung entschließt.

Diese neue Kundgebung hatte die römischen Bolksmassen mit ungeheuerem Jubel erfüllt. Man stand wieder Tage und Nächte lang auf dem Platz des Monte Cavallo, und sah in unermeslicher Anzahl zu den Fenstern des Quirinal empor. Gin unendliches Rusen, in dem sich die Lebehochs für Pius IX. und Rom vermählten, durchdrang die Lüste, bis Pius, umgeben von seinen Präsaten, auf dem Balcon des Quirinal erschien, und seine Hand erhob, um bem freiheitsbegeisterten Bolke seinen Segen zu ertheilen. In demselben Augenblick strahlte der ganze Platz des Monte Cavallo in vielen tausend bengalischen Flammen auf, und Papst und Bolk standen in seierlicher Umleuchtung da, indem sie den Moment des höchsten Glücks, das einer Nation und ihrem Herrscher besschieden sein kann, gekommen wähnten.

Hier in Rom hatte bie Revolution, wie es naturlich war, burchaus bie geiftliche Schlangenhaut angelegt, und die Emeute ichien bald ber firchlichen Einsegnung nicht entbehren zu fonnen. Gelbft unter ben wilbesten Männern ber Revolution berrschte noch einstweilen bie Singebung an Religion und Rirche bor, und fogar Briefter waren in ber Mitte bes Bolfes aufgetreten, um bie Bebeutung ber neuen Zeit ber Freiheit zu predigen. Unter biefen war ber feltfame Theatiner-Mönch Bentura, in bem man einen neuen Savonarola gefommen glaubte, eine fehr mertwürdige Figur. Er war aus feinem einsam gelegenen Rlofter nach Rom gekommen, um ein Buch über "Revolution und Rirche", bas er in feiner Belle fertig gefchrieben, auf ben Markt ber Tagesbewegung zu werfen und bamit die Gemüther bes Bolfes munberbar zu loden.

Inbrunftig und gewaltig erklang jett bie Stimme bieses Theatiner = Monchs in Rom, ber nicht bloß in ben Rirchen, sonbern auch auf bem alten römischen Forum und vom Capitol herab zum Bolke zu sprechen Schon feine Leichenrebe, bie er am Sarge begann. Daniel D'Connell's gehalten, mar mit ihren gemaltigen Gagen in bie romifden Boltsmaffen eingebrungen und batte für bieselben in ungabligen Exemplaren abgebruckt werben muffen. Es war barin bas größte Lob für Bius IX. und die von ihm begonnenen Reformen enthalten, und zugleich verfündete er es auf allen Strafen und Pläten, bag es bie neue, burch Bius berbeigeführte Mera fei, welche ben Bund gwiichen Freiheit und Religion ichließen wolle. Er hatte bies zuerft am Grabe bes großen irlandischen Agitators gesagt, bessen leben und Tob ein großartiges Beispiel für biese neue Lehre maren. Daniel D'Connell, ber katholische Demagog, hatte in biefer Zeit, ber politischen Rampfe in feiner Beimath mube, bie Bilgerreise nach Rom unternommen, um noch vor seinem Tobe bie ewige Stadt zu grußen und ben Pantoffel zu fuffen, ber als neuer Stern an bem himmel Europas aufgegangen war. Aber er war in Genua von bem Tob ereilt worben, und nur bas

Berg bes großen irlänbischen Burgers batte man nach Rom bringen konnen, wo es in ber alten Rirche S. Andreg bella Balle feierlich beigesett murbe. Dort hatte Bater Benturg bie burch gang Italien geflungenen Worte über bem Bergen bes irlandischen Freibeitsmannes gesprochen. Die Rirche und die Freiheit maren barin zu einem munderbaren Bilbe ber Ginbeit und Ungertrennlichkeit ineinander geschmolgen, und Bater Bentura erflärte bier ben Bapft für ben achten und einzigen Bropheten ber Freiheit und für die mabre Bürgschaft, unter ber bie Freiheit in ber Befellichaft verwirklicht werben tonne! "Ginft - rief ber gewaltige Rebner mit feinem großmächtigen Organ wollten die beidnischen Raifer, welche fich zu Chriften machten, bas Chriftenthum nicht begreifen, und gebachten, ben beibnischen Despotismus über bie Rirche auszuüben, aber bie Rirche entäußerte fich ihrer und Sie verschwanden von bem Schauplat perliek fie. ber politischen Welt, und verbarben ohne Erben und Nachfolger. Wenn aber in neuerer Zeit wieder bie Machthaber sich bon bem heibnischen Element, bas mesentlich bespotisch ist, durchdringen ließen, indem sie bem driftlichen Element entfagen, bas wesentlich bas Element ber Freiheit ift, weil es gang und gar Liebe

und Barmherzigkeit ist, und wenn sie nicht mehr bie Lehre ber religiösen Freiheit ber Bölker und ber Unsahängigkeit ber Kirche begreisen wollen, so wird die Kirche sich abermals ihrer zu entäußern wissen. Die Kirche wird sich dann zur Demokratie wenden, sie wird biese wilde Königin tausen, sie wird sie zur Christin machen, und auf ihre Stirn das Siegel der konservativen Absichten Gottes drücken; sie wird zu ihr sagen: Herrsche, und sie wird herrschen!"

Bater Bentura hatte diese Richtung, die er nun unter ungeheuerem Zulauf in Rom predigte, ohne Zweisel von seinem ehemaligen Freunde in Paris, dem berühmten Abbé de Lamennais ausgenommen. Das Streben der italienischen Freiheitsmänner hat überhaupt seinen ersten Grund aus den Schriften des Lamennais gezogen, mit dem auch Bentura zuerst in einer sehr genauen persönlichen Freundschaft gestanden. Die Berbindung der Demokratie mit dem Katholizismus, worin die eigentliche Triebseder der ersten italienischen Revolutionsbewegungen lag, war zuerst durch die Lehre des Lamennais zu einer bestimmten politischen Doctrin gemacht worden, die mit dem Papst, als der höchsten Autorität der Gesellschaft, ansing und mit dem souverainen Bolke endigte, welches Lamens

nais in seiner zweiten Periode an die Stelle des Papstes setzte. Die von dem französischen Abbé zuerst gelehrte katholische Demokratie, die zugleich ein demokratischer Katholizismus war, machte auf die denkenden Geister in Italien einen ungeheueren Eindruck, und man leitete eine neue Nationalbewegung Italiens daraus her, die anfänglich selbst die rein revolutionsnairen Geister, wie Mazzini, in der religiösen Richkung sessen, wie Mazzini, in der Pater Bentura in einer Schrift gegen die demokratischen Extreme des Lamennais ausgetreten, wie es auch der Turiner Abbé Gioderti, der in Anknüpfung an Lamennais der eigentsliche Begründer der katholischen Demokratie in Italien war, gethan hatte.

Es war natürlich, daß unter einer Nation, der die Kirche seit länger als tausend Jahren so tief in allen ihren Gliedern steckte, auch die politische und sociale Revolution nur mit Hülfe der Kirche und im innersten Zusammenhange mit derselben gedeihen konnte. Und es war merkwürdig, daß Gioberti, der kirchliche Revolutionsphilosoph, schon in seinen Schriften, die im Jahre 1844 im Druck erschienen, die nationale, päpstlich-demokratische Richtung, die im Jahre 1847 in Rom ausgebrochen war, vorgezeichnet und aus der

3bee beraus conftruirt batte. In feinem glangend und großartig geschriebenen Buche über bas Brimat Italiens \*) erwartet er alles Seil für bie italienischen Bölfer, benen er noch bie größte Zukunft fichern will, nur von einer politischen Confoberation ber italienis ichen Staaten, die er unter ber leitenden und orbnenben Autorität bes Papftes geschloffen feben will. Der Papft, beffen univerfale Berrlichfeit er mit ber Große bes alten Rom zu einem Bunberbilbe gufammenfließen läßt, erscheint ihm als bie einzige schaffenbe und vermittelnbe Gewalt, ber man bie fraftige Erneuerung und Wiederherstellung eines freien und eins beitlichen Italiens anvertrauen burfe. Gioberti führte icon früh bie italienische Confoberations = 3bee in's Relb, mabrent man in Rom, in biefen Borhallen ber Revolution, anfänglich bloß bie Freiheitsibeen bem Oberhaupt ber Chriftenheit in ben Bantoffel ichieben wollte. Der italienische Bölker- und Staatenbund, unter ber Hegemonie bes Papftes, mar aber eine 3bee, bie Gioberti felbst bald wieber fahren ließ, benn, nach bem unglücklichen Berlauf ber römischen Revolution, bie bem Papstthum felbst gar feine Zufunft übrig

<sup>\*) &</sup>quot;Del primato morale e civile dell' Italia" 1844.

gelassen hatte, schien es eines neuen starken Fürsten zu bedürfen, durch den Italien allein noch geeint und gerettet werden könne.

Und Gioberti hatte unter feinen prophetischen Gefichten ber Zufunft jett bas junge Biemont erblickt. bas er zu biefer Rolle weihte, bie in ben Sanben Rarl Albert's und feines Nachfolgers freilich nicht ficherer und erfolgreicher fein tonnte, als in ben Banden bes armen Bius IX., mit bem bie Roffe ber Beit, beren Zügel er balb verlor, unaufhaltsam burch-Die ferneren Schicffale biefes eblen Mannes verbarben bem Bapftthum für immer bie Fabigfeit gu einer politischen Rolle, und follte ber einheitliche nationale Staatenbund eines freien Italiens noch jemals ju feiner Berwirklichung gelangen, fo murbe bem Papft dabei nicht mehr die führende und organisirende Rolle bon irgend einer Seite ber übergeben werten fonnen. Desterreich hatte bes Concordats nicht bedurft, um gegen biefen Breis bie ersten Ansprüche auf eine überwiegende Machtstellung in Italien zu begründen. italienischen Nationalzustände sind nur noch burch eine frembe ftarte Macht zu reorganisiren, aber es ift bagu nicht mehr eine Macht nöthig, bie sich gleichzeitig als Befangene bon ben äußersten Ronfequengen ber fatholischen Dogmatik binden läßt. Um diese Dinge hans belt es sich jetzt nicht mehr in der sittlichen und poslitischen Welt, und Desterreich braucht sich nur auf seine unanzweiselbare Mission als germanische Civilissationsmacht zu stützen, um, dem verrotteten Romasnismus und Franzosenthum gegenüber, sein reorganissatorisches Recht auf der italienischen Halbinsel undestreitbar zu behaupten.

Desterreich wurde freilich gerabe in biefer Beit, als die Reformen bes Bapftes Bius in Italien begannen, für ben eigentlichen Begner aller conftitutionnellen Entwickelung, aller liberalen Reformen, von ben Italienern angeseben. Defterreich galt biefen neuen Richtungen gegenüber für eine beftanbige Wefahr, und bald fab es fich auch burch die Ausschweifungen ber neuen römischen Preffe binlanglich gereigt, um nicht länger einen unthätigen Buschauer biefer neuen Bolfebewegungen abzugeben. Fürft Metternich, in feiner berüchtigten Anschauung, bag Italien nur ein geographischer Begriff sei und als nationaler und staatlicher Rorper gar nicht betrachtet werben fonne, glaubte ben Babit erichrecken zu muffen, um ihn auf bem Wege feiner Reformen und Bugeftandniffe einhalten zu laffen, und fandte öfterreichische Truppen nach Ferrara, um

bie Stadt ju befeten, obwohl bas nach ben Biener Bertragen bagu eingeräumte Recht fich nur auf bie Citabelle, aber nicht auf bie Stadt erftredte. Diefe Truppen jogen auf bie bringenben Borftellungen bes Bapftes wieber ab, aber Metternich, welcher im Wittern ber politischen Rrifen und Wenbepunkte unvergleichlich war, batte zu bestimmt erkannt, bag in biefen neuen Bewegungen Roms ein Umschlag für bie gange Welt liegen tonne, als bag er fich fo rasch wieber batte beruhigen follen. Unter bem 2. August beflagte er sich heftig nach England, daß bie Italiener eine einheitliche Republit bilben wollten, und erflärte, baß Defterreich unter allen Umftanben feine Befitungen vertheibigen werbe. Auch Lord Balmerfton erwiberte bamale, baß England bie Bertrage von 1815 aufrecht erhalten wurde und bag biefelben nicht abgeanbert werben fonnten, als unter Uebereinstimmung aller babei betheiligten Mächte. Aber Lord Balmerfton, ber es schon damals liebte, Die biplomatischen und revolutionnairen Positionen gleichzeitig zu befegen, fandte in bemfelben Augenblick ben Lord Minto nach Italien ab, ber als englischer Agent ben Auftrag erbielt, bie revolutionnaire Bartei in Italien beimlich zu ermuthigen, und ihr Hoffnungen aller Art einzuflöken. Lord Minto\*) war ein acht englisches, mit grotestem humor ausgestattetes Original, und pafte fich portrefflich zu biefer Rolle. Er fraternifirte mit allen geheimen Gefellichaften in Rom und besuchte bie Clubs und ben Bolfsgirtel, in bem bie Manner ber Revolution sich vereinigten. Auch in ben Bu= regur ber Zeitungen wurde er eine stehende Figur, und erschien alle Morgen auf ber Redaktion bes Contemporaneo, um Parolen zu vertheilen und bie junge römische Freiheit ber Gnabe bes conftitution= nellen Alt-Englands zu versichern. Mit Ciceruaccio ging feine Lorbschaft Urm in Urm auf bem Corfo spazieren, und nahm auch ein Frühstück bei bem großen italienischen Bolksmann an, scherzte ein wenig mit ber ftattlichen Signora Cicernacchio, und machte Berfe auf ben Beburtstag bes fleinen Cicernacchietto, für beffen affenmäßige Drolligkeiten er bas gartlichfte Intereffe gefaßt hatte. Bei ben Roffen bes Monte Cavallo begann es in biefer Zeit leer zu werben, benn bas Bolt strömte nicht mehr fo ftart nach bem Quirinal, fonbern es hatte alle Sanbe voll zu thun im spanischen Biertel, wo es vor bem Botel b'Angleterre

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1831 Befanbter in Berlin.

bem Lord Minto allabenblich Serenaben brachte. In biefer luftigen Maste war England bamals für bie Berträge von 1815 eingetreten.

Unter allen italienischen Staaten, in benen bas überraschende Auftreten bes Bapites Bins IX. eleftrifch gewirft hatte, mar Biemont allermeist von neuen großen Erwartungen babei erregt worben. Der viemontefische König Rarl Albert und fein Freund und Strebensgenoffe Cefare Balbo batten erft nicht an bie Möglichkeit glauben wollen, bag aus bem papftlichen Rom etwas Gutes für die Freiheit ber Nation tommen tonne. Aber bie Thatfache eines als Befreier auftretenden Bapftes, wie unerhört fie auch in ben Jahrbüchern ber Geschichte mar, ließ sich boch nicht mehr vertennen, und bie Freiheit ichien nur noch aus ben Sanden bes Bapftes auf bie italienische Nation herabfliegen zu können. Rarl Albert bot baber bem Bapfte seine Dienste und seine Truppen an, um gegen Defterreich "bis zu beffen Bernichtung," wie es icon bamale bieß, ju fampfen, benn er batte vernommen, bag bas papftliche Bebiet in Ferrara burch die Desterreicher verlett worden fei. Biemont glaubte die Aufgabe ber Wieberherftellung Italiens mit Rom theilen ju fonnen. Wenn bie Freiheit bom Mundt, Italien, II. 15

Bapfte in Rom tommen follte, fo fcbien bie italienische Unabbangigfeit in die Sande Rarl Alberts gelegt worden zu fein, benn bie Unabhängigkeit Italiens war ein Rrieg, ju bem es eines tapfern Schwertes be= burfte, wie es in ber Scheibe bes Ronigs von Sarbinien blitte. Cefare Balbo mar wieber, ben geiftlichen Dunkelmännern jum Trot, welche ben Konig lange von feinem Jugenbfreunde ju trennen gewußt, im Balais Rarl Albert's zu Turin erschienen, und perweilte Tage und Nachte lang in feinem Cabinet, um bie Frage Italiens, ben Moment bes Losichla= gens, bas mögliche Busammenwirfen mit bem Bapfte in Rom, zu berathen. In ber Schrift bes Grafen Balbo über bie Soffnungen Italiens, welche er ichon im Jahre 1844 in Baris heransgegeben hatte \*), war von biefem philosophischen Batrioten bie natio= nale Zukunft Italiens schon nach allen Seiten bin in Ermägung genommen worden. Die Berrschaft ber Fremben in Italien, die freilich ein altes chronisches Leiben ber apenninischen Salbinsel mar, murbe auch biesmal wieber, wie immer, als ber erfte und eigentliche Ausgang alles Nationalunglücks erkannt.

<sup>\*) &</sup>quot;Delle speranze d'Italia." Parigi 1844.

Cefare Balbo fnüpfte aber bochft eigenthumliche Grorterungen an biefe traurige Lage eines einft fo großen Bolfes. Er entwickelte bie Schwierigkeiten, bie Rationalunabbangigfeit Italiens entweber burch Gründung eines italienifchen Königreiches, ober burch eine gang Italien umfaffenbe öfterreichische Berrichaft, burch bie Errichtung von fleinen Republiten, ober auch burch eine Confoberation ber jetigen italienischen Staaten, berzuftellen. Obwohl Balbo ein guter Ratholik mar, fo hielt er boch bie Conföberations - 3bee Gioberti's, mit bem Bapft als Brafibenten an ber Spite, am allerwenigften bagu geeignet, um Italien wieber zu einer freien unb mächtigen Nation zu constituiren, und bies ist bie Abweichung zwischen Balbo und Gioberti, welche biefe Manner in einem febr mefentlichen Bunct getrennt bat. Auch eine Berbeirufung frember Mächte ju bem 3wed, Italien frei, einig und glücklich ju machen, bezeichnete Balbo als bas unheilvollfte Mittel, bas gemählt werben fonnte. Er erinnerte marnend an alle Zuge ber italienischen Beschichte, burch welche fich zu verschiedenen Zeiten bargethan bat, bag bie Einmischung ber Fremben bas schwerfte Unglud über bie italienische Nation brachte und alles Leib und Elend in berfelben gemiffermagen verewigte. Darüber

war man sich bamals im Rathe bes Königs von Sardinien klar, und der Bund zwischen Sardinien und Frankreich, zu dem sich heut Karl Alberts Sohn durch die weitberechnete Intriguen-Politik Louis Na-poleons verlocken ließ, gehörte wenigstens nicht zu den ursprünglichen Grundlagen der piemontesischen Politik, als dieselbe sich in der Unabhängigkeit und Einigung Italiens ihre Aufgabe stellte. Es ist aber kein Zweisel, daß Cesare Balbo's Meinung auch heut in Erfüllung zehen, und das alte italienische Natio-nalunglück durch die französische Hülfe nur vermehrt und vollendet werden kann.

Eine seltsame Hoffnung wollte Balbo bamals auf ben Fall bes türkischen Reiches gründen. Er glaubte, daß sich Desterreich am leichtesten von seinen italienischen Provinzen trennen würde, wenn man ihm eine Entschädigung dafür gewähren und ihm eine Bergrößerung seiner Macht an der Donan zusühren könnte, wozu die Bertheilung der Türkei unter die europäischen Mächte die günstigste Gelegenheit darbieten sollte. Es war neu, die orientalische Frage auch mit der Freiheit und National-Unabhängigkeit Italiens in Berbindung zu setzen, aber Balbo hatte schon damals genau erkannt, daß der Untergang der

Türkei bas eigentliche Axiom für eine neue Aufstellung ber europäischen Welt fei, und ben entscheidenbsten Anftoß in sich trage, um die Zustände und Schickfale ber neueren Bölker zu verändern.

Für bie innere politische Entwidelung ber itglienischen Staaten begte aber Cefare Balbo einitweilen feine besonders freifinnigen Absichten. Die Bilbung eines tüchtigen Priegsbeers und einer bebeutenben Seemacht, und bie Sorge für bie Bolfergiehung, schienen ihm bas Erfte, wogu man fich in Italien mit aller Anftrengung wenden muffe. Die conftitutionnellen Berfaffungsformen für Italien fcbien er bor ber Sand noch auf bloß begutachtenbe Stänbe beschränfen zu wollen. Aber in bem Ronig Rarl Albert, ben bie politischen Lorbeeren bes neuen Bapftes nicht schlafen lieken, maren bie innersten Triebe feiner freiheitbegeifterten Natur immer machtiger geworben. Seine politische Schaffensluft, wie fie ihn im Jahre 1821 felbst mitten in bie Wogen ber Revolution bineingetrieben hatte, erwachte wieber in aller Starte in Schon zu Anfang bes Februar 1848 bielt er ibm. es an ber Beit, feine alten Berheifungen, bag er in feinen Staaten eine Conftitution geben wolle, ju erfüllen. Schon murbe bie befinitive Grunblage eines

constitutionnellen Statuts befannt gemacht. Rarl Albert ernannte feinen alten Freund Cefare Balbo jum Brafibenten einer Commiffion, bie bas neue Bablgefet entwerfen follte. Dies murbe gerabe in biefem Augenblick eine schwierige Aufgabe, benn gleichzeitig war die Februar-Revolution in Frankreich losgebrochen, und ber Gott und Berr, ben fie auf ben erledigten Thron gefett, mar bas allgemeine Stimmrecht gewesen. Aber, obwohl sich bereits brobenbe Anzeichen eines Aufstandes in Benua und Turin erhoben, fo fonnten und wollten Karl Albert und Cefare Balbo boch für Biemont fein anderes Bablgefet geben, als bas, welches einen Cenfus zu feiner Grundlage hatte. Und ber Graf Cefare Balbo murbe auch Confeile-Brafibent bes neuen constitutionnellen Ministeriums, welches ben König von Sarbinien umgab. Die einft am Golf von Benna ausgetauschten Jugenb= träume schienen jest glanzend in Erfüllung gegangen au fein. Gewöhnlich fieht man feine alten Bunfche und Traume nur bann erfüllt, wenn man fie nicht mehr brauchen fann, aber Rarl Albert und Cefare Balbo glaubten fich jett auf bie iconften Soben ihres Lebens geführt, und begannen nach allen Seiten bin fraftig vorzubereiten und zu gestalten. In bem

ministeriellen Programm, welches das Datum bes 15. März 1848 trug, nahmen die Allianz mit Engsland und die Borbereitungen zum Kriege gegen Desterzeich, letzteres jedoch "ohne Provocation," die erste Stelle ein.

Das ganze piemontesische Bolk zitterte vor Freube und Bewegung. Mit dem ganzen Selbstbewußtsein und Dünkel der piemontesischen Nationalität sah man auf den Papst in Rom, dessen Anregungen man zwar Alles verdankte, der aber inzwischen noch nicht so weit gekommen war, wie das stolze Piemont, wo man bereits ein Parlament eröffnete.

Es ist wahr, Bius 1X. schien in ber letzten Zeit nicht mehr so eifrig vorwärts gehen zu wollen, als es die neue römische Demokratie wohl gewünscht hätte. Man half sich einstweilen mit einem Calembourg, den man auf seinen Familiennamen machte, indem man ihm jetzt öfter, wenn er zum Segnen auf dem Balcon des Quirinal erschien, mit sehr ges dehnter Aussprache das Wort: Ma—stai zurief, was dann so viel bedeutete als: "Aber — Du stehst still," und auf dem ganzen Platz des Monte Cavallo süssterte es bang und unheimlich: "Aber — Du stehst still!"

3mar tagte bie neu zusammenberufene Consulta in einem Brachtfagl bes Batican, aber biefe Brovinzial-Bersammlung war boch nur eine alte Institution ber Bapfte, bie Bius ben Bewegungen ber Beit wieber anzupaffen gesucht hatte, und bie bas Bolf ibm zwar gebankt, über bie man aber auch balb wieber hinmeggutommen minfchte. Auch batte Bins eine römische Bürgergarbe geschaffen, und bas Bolt mit Baffen und militairifdem Bufdnitt verfeben. Es war bies nicht gerabe ein Zugeständniß, welches ber Papft von neuem an ben Beift ber Revolution machte, benn er wußte ohne Zweifel, bag bie Bürgergarbe an fich niemals ein revolutionnaires Inftrument ift, fonbern fast immer nur baju gebient bat, bie Revolution in ihren eigenen Reiben ju berwirren, bem Bolfe bie Bewegung zu verleiben, und bie Reaction burch bas erfte hinterpförtchen hineinzubringen. Inbeg mar bas Jahr 1848 auch in ber römischen Bevölferung tief empfunden worben, und bie neuen Demokraten an ber Tiber nahmen jest bringenber als bisher ben Schein an, ale ob amifchen ihnen und Bine IX. burchaus fein Unterschied mehr im Wollen und Sanbeln bestehe. Und schon zu Enbe bes Jahres 1847 ließ Giuseppe Mazzini, ber in biefer Zeit von Lonbon nach Bern gegangen war und bort einen geheismen Congreß von Berschworenen zusammenberufen hatte, einen Brief an den Papst ergehen, worin Pius IX. von ihm aufgefordert wurde, sich an die Spitze der italienischen Nationalbewegung zu stellen, und den Kämpfen der europäischen Bölker um ihre Freiheit seine hülfreiche Hand zu reichen.

Schon hatte Biemont eine Conftitution erhalten, und ber Großherzog von Toscana, Leopold II. hatte fast gleichzeitig feinem Bolfe baffelbe Beschent gemacht, benn auch in Toscana waren die neuen Berheißungen Bins IX. gunbent ins gant gebrungen. Der König Ferdinand von Reapel war eigentlich ber erfte Thrann Italiens gewesen, ben bie Begebenheiten conftitutionnel gemacht. König Ferbinand hatte noch furz gubor auf bie Reformen bes Bavites Bius febr ftart gescholten, und jest trugen ibn schon im Jahre 1848 bie ausgebrochenen Bolfsaufftanbe in Sicilien und Reapel mitten in eine constitutionnelle Barlaments= Birthschaft mit zwei Rammern, Minister-Berantwortlichkeit und Nationalgarbe binein. Und follte fich Bius IX. noch lange von feinen nächften Nachbaren überflügeln laffen?

In Rom felbst hatte sich inzwischen bie geheime

revolutionnaire Stimmung mehr und mehr bloggelegt, und die Bolfsschreie am Quirinal klangen ploplich gang anbers. "Wir wollen feine Priefter mehr in ber Regierung!" riefen biefe neuen, veranberten Stimmen zu bem Balcon bes Bapftes binauf, unb ber Bapft ertheilte jett nur noch bebingungsweise feinen Segen, indem er fich bom Bolfe borber bas Wort geben ließ, bag es in Treue und Ordnung fich verhalten wolle. Um fich bie Bemuther wieder mehr zuzuwenden, unternahm Bius eine öffentliche Bromenabe auf bem Corfo, die vielleicht nicht gang freiwillig war, und wo er unter bem jauchzenden Bebrange bes Bolfes Burufungen aller Art erhielt. Ciceruacchio felbft ftand vor St. Beter, und entfaltete eine ungeheure Fahne, auf ber mit Riefenbuchstaben angeschrieben ftanb: "Sabe Muth, beiliger Bater, bas Bolf ift mit Dir!" Andere fchrieen: "Wir wollen feine Polizei mehr!" "Fort mit ben Jesuiten!" "Tob Allen, die rudwärts wollen!" Auch wollte bas Bolt einen Rrieg mit Defterreich, und fchrie bies ebenfalls bem beiligen Bater ins Geficht.

Pius IX. befand sich in ber That in einer eigenthümlichen Lage. Noch keinem Papst hatte bas Bolk mit solchen Zurufen in ben Ohren gelegen. Bius

bielt es endlich für gut, fich und bie Carbinale bem Schutze ber Nationalgarbe anzuvertrauen, und eine Constitution in Aussicht zu stellen. Seitbem ber große Hilbebrand bie Statthalter Gottes querft mit ber höchsten und unbedingtesten Herrschaft über Staat und Rirche befleibete, batte man bas Bapitthum nicht in biefer munberlichen Bermummung gefeben, in ber es, umbangen mit Burgergarbe und Barlament, feine bisberige Unfehlbarkeit möglicher Beife einer Rammer = Abstimmung unterwerfen und allen Teufeln ber Majorität preisgeben follte. Aber bie constitutionnelle Berfassung Roms fam burch bas Decret vom 14. März 1848 zu Stanbe, und bas Bolf gerieth in folden Jubel barüber, bag es felbft ber Reiterstatue bes alten Marc Aurel, ber oben auf bem Plat bes Capitol auf feinem brongenen Roffe Bacht halt, die breifarbige Fabne in Die Band brudte. Die breifarbige Cocarbe, bie von ben Männern ber Clubs anbefohlen murbe, hatte balb bie Farben bes Bapftes verbrangt.

Die Constitution bes Papstes Bins konnte freilich ben Gesichtspunct nicht aufgeben, baß bie Souverais netät bes Papstes ungerheilt und undurchbrochen ers halten werben musse, benn wie sollten bie Schlussel Betri noch ichliegen, wenn bas Schlüffelloch verbreht war, burch welches fonft bie gange Maschinerie bes Simmels fo bequem geöffnet werben fonnte. Aber ein constitutionneller Bapft, wenn er fich auch bie absolute Macht in allen Kirchenangelegenheiten borbebielt, mufte boch einen großen Theil feiner Berrlichkeit einbugen, wenn ihm nun zwei Rammern unter bie Arme griffen, auf benen er, wie auf zwei Schwimmblasen, vorwärts rubern sollte. Die romische Berfassung von 1848 suchte zwar mit vielem Takt bie firchlichen Elemente von ben politischen gu fonbern. Es gab einen Senat, welchen fammtliche Carbinale bilbeten, und ber zugleich einen untrennbaren Theil von ber Person bes souverain gebliebenen Bapftes ausmachte. Den politischen Rammern gegenüber, mit benen fich biefer Senat nicht berührte, blieb er als bas Allerheiligfte bes Staatsforpers fteben, bon bem aus bie vorbehaltenen Bange unmittelbar in ben Batican und St. Beter bineinführten. Die Rammern beftanben aus einem Bairshaufe, Mitglieber ber Bapft felbit auf Lebenszeit ernannte, und aus einer Deputirten-Kammer, welche bas Bolt wählte. Bius, ber jett bereits Alles mit fich ge= Schehen ließ, mußte sich auch auf bas Brocruftes-Bett einer Civil-Lifte ausstrecken, eine Behandlung, welche die verschwenderischen und prunksüchtigen Statthalter Christi vor ihm gewiß am übelsten empfunden haben würden. Aber der liebenswürdige Pius erklärte die kleine Summe von 600,000 Scudi für ausreichend genug, um davon seinen eigenen Unterhalt, den der Cardinäle, der Propaganda und des ganzen Kirchenregiments, sowie auch die Legate, die Leibgarde, den apostolischen Hospfalt und die Sorge für die päpstelichen Schlösser zu bestreiten.

Ein neues Babhlon schien ben Altglänbigen um ben Thron her, auf welchem einst die Hilbebrand, die Sixtus, die Julius gesessen, ausgebrochen zu sein. Um dem Faß ganz und gar den Boden einzustoßen, hatte Bius auch die politische Censur abgeschafft. Es war ein geringer Trost für die den Einsturz des Himmels befürchtenden Gemüther, daß man die firchliche Censur nicht auch abgeschafft hatte. Aber wer wollte, da das Papstthum seine innerste Natur zu verändern begann, und unter die Constitutionnellen gegangen war, noch serner unterscheiden, was in dieser neuen Zeit des Papstthums kirchlich, und was politisch war. Der Widerspruch zwischen dem Geistlichen und Weltslichen, der die püpstliche Herrschaft stets in eine

schwankenbe und ber gangen Belt gefährliche Lage gebracht, tonnte burch eine Constitution im mobernen ffeptischen Sinne, nicht gelöft werben, er mußte baburch nur noch ichneibenber hervortreten, und Berwickelungen ichaffen, bie Den, welcher bier ben Ausweg aus bem uralten Labbrinth gefucht, ins Berberben gogen. weltliche Gewalt bes Bapftes mar ftete bas größte hinberniß fur bie Ginigung und Ginheit ber italienischen Nation gewesen. Der Apostel Betrus hatte offenbar nur bie geiftliche Bewalt bes Papftthums grunden fonnen, benn nur feine gammer und Schafe ju weiben, batte ibm Chriftus übergeben. biefen gammern und Schafen fonnten nur bie Bischöfe und alle Gläubigen verstanden werben, benn ein materieller Territorialbesitz war aus biefer ersten und ursprünglichen Bollmacht, bie Betrus aufzuweisen hatte, nicht herzuleiten. Die weltliche Bewalt bes Papstes, bie als Intrigue ber Hierarchie sich bilbete und ausrundete, hat bem Beift ber Rirche felbft am meiften geschabet. Bins IX. aber zerfiel baburch auf bas Unrettbarfte mit feiner gangen Stellung, bag er im Begriff mar, ein neues weltliches Ronigreich in Rom gu ftiften, und fich, getrieben bon ben Bogen ber Revolution, bem Princip ber Politischen Freiheit bingab, ohne gleichzeitig mit bem ausschlieklichen Briefterthum und mit ber orthoboren Dogmatit feiner Rirche brechen ju fonnen. Louis Napoleon, als er noch Bräfibent ber frangösischen Republif mar, schmeidelte fogar bem Babit Bius IX. gerabe in jener Richtung, burch bie er bie weltliche Gewalt bes Bapftthums noch beftimmter und specifischer auszubilben ftrebte, indem er bamale jenen berühmten Brief an ihn schrieb, worin er ihm fagte: "Die meltliche Souverginetat bes verehrungswürdigen Dberhaupts ber Kirche ist innerlichst verbunden mit bem Glanz bes Ratholizismus felbst, wie mit ber Freiheit und Unabbangigfeit Italiens."\*) Bielleicht maren bies nur die Worte bes Berfuchers, welche Louis Napoleon an ben liebenswürdigen Statthalter Chrifti, bem ber Zeitgeift bereits bie Tiara zerzaufte, richtete. Denn auf bem napoleonischen Brogramm fteht bie weltliche Souverainetät bes Papites mit einem fehr biden, rothen Fragezeichen angestrichen, und wenn Louis Napoleon sich jett, je nachdem der neue napoleonische Feldzug in Italien ansschlagen mag, auch mit ben inneren Re-

<sup>\*) &</sup>quot;La Souveraineté temporelle du chef vénérable de l'Eglise est intimement liée à l'éclat du catholicisme, comme à la liberté et à l'indépendance de l'Italie."

formen Roms ernsthafter beschäftigen wird, so dürfte der Papstals weltlicher Souverain schwerlich babei an Selbstsständigkeit gewinnen. Und auch die katholische Kirche wird bei Louis Napoleon auf nichts zu rechnen haben, denn sie hatte bei ihm stets nur die Bedeutung, ihm die politischen Kastanien aus dem Feuer zu holen.

Die Unabhängigfeit Italiens mar aber im Grunbe niemals bie Sache Bius IX. gemesen, und bier beginnen feine erften 3weibeutigfeiten, bie ibn unfabig zeigten, an ber Spite einer neu fich geftalten wollenben Belt ju ftebn. Bius mar fein Bapft bes Schwertes, wie es andere friegerifche Statthalter Chrifti por ihm gewesen waren. Aber er glaubte auch aus bi= plomatischer Ueberlegung feinen Krieg gegen Defterreich unternehmen zu fonnen, benn Defterreich fchien ihm für bie weltliche Machtstellung bes Bapftthums eine Grundfäule ju fein, bie nicht erschüttert und hinweggenommen werben burfte. Allen Aufforberungen gegenüber, bie ibn mit Defterreich überwerfen follten, fagte fich Bius balb gang offen von ber Sache ber italienischen Unabbangigfeit los. Er befand fic, wie bies immer fein Loos gewesen, zwischen Feuern, die ihn von beiben Seiten brannten. Die öfterreichische Partei in Rom, mit ber er fich prin-

cipiell nicht überwerfen zu burfen glaubte, notbigte ihm mit allen möglichen Beweismitteln ben Frieben mit Defterreich auf, und bie neuen romifchen Republifaner, benen bas angelegte Schafsfleib bes frommen Liberalismus jest ichon am Ellbogen zu blaten anfing, zerrten ihn an ber anberen Seite bes Mantels, um ihn gegen Defterreich in ben Rrieg zu ichleppen. Die Republifaner glaubten bann, bag balb ber Tag kommen werbe, wo fie fich von bem Drud ber beiben legitimen Bewalten, Bapftthum und Defterreich, mit einem einzigen Schlage und gleichzeitig befreit sehen könnten. Da erließ Bius bie Allocution vom 21. April 1848, worin er sich mit einer großen Entschiedenheit gegen ben Rrieg und gegen jebe Ligue und Confoberation, bie unter feiner Prafibentichaft zur Ginigung Italiens abgeschloffen werben follte, er-Die Ibeen bes philosophischen Abbe Gioberti waren bamit in ben Brunnen gefallen. ging in jener Ansprache fo weit, bie Confoberation, zu ber er sich nicht bewegen laffen wollte, "eine Art von neuer Republit aller italienischen Bolfer" ju nennen, und er gehörte jest ploglich zu ben Menschen, bie in ber Republik nur eine neue Berkleibung bes Teufels feben konnen, obwohl ber beilige Beift, ber Mundt, Stalien. II. 16

ben Kirchenstaat angeblich regiert, sich bei ber Organisastion besselben wesentlich auf ein republikanisches Element gestügt hatte.

Inamischen batte Biemont, obwohl es einen großen und unentbehrlichen Bundesgenoffen an bem Papft ber= loren, ben ungeheuern Kampf um bie nationale Bufunft Italiens auf seine eigene Sand und mit bem patriotischen Inftinct, ber bie stärkste Baffe Carlo Alberto's mar, begonnen. Der Krieg gegen Defter= reich hatte aber auch nur mit einem getheilten Aufschwung ber italienischen Bolfer seinen Anfang genommen. Der Papft sandte ben General Durando mit einer Truppenmacht nach ben Geftaben bes Bo ab, aber mit ber ftrengen Orbre, nur jum Schute bes papftlichen Bebiets bie Waffen zu erheben. Diefer Beneral tonnte feine Truppen, die an bem Rampf gegen Desterreich Theil zu nehmen begehrten, kaum in biefem Berlangen zügeln, aber Bius wiberftanb allen erneuerten Bitten, Die beshalb an ihn gerichtet Guelfe und Ghibelline zugleich, wie es murben. Bins nach bem von ibm ergriffenen Shitem fein wollte, fonnte er für einen eigentlichen Freund Desterreichs nicht gelten. Aber bennoch fcbien ihm bas Papstthum verloren, wenn es sich nicht

mehr auf Defterreich und Deutschland ftuten fonnte. Diefen ftarken Hintergrund ber pabstlichen Macht wollte er bewahren. In feinem Bergen und feinem > Naturell fühlte fich aber ber Bapit bei weitem mehr ju Franfreich, bem "altesten Sohn ber Rirche," bingezogen. Als ihn im Jahre 1846 ber Sohn Louis Bhilippe's, ber Bring Joinville, in Rom befuchte, fagte Bins zu ihm: "Frankreich trägt vielleicht bie Geschicke ber katholischen Welt in sich; auch laffe ich feinen Tag vergeben, ohne Gott zu bitten, baf er Denen, welche Frankreich regieren, stets bie Weisheit bes Königs Salomo gewähren möge!" Auch bei anberen Belegenheiten fprach er fich ftets über feine Borliebe für Frankreich und bie Frangofen aus, und nannte Frankreich einft ben schönften Diamanten in feiner Krone. Er kannte bie frangofische Literatur genau und ging in feiner Unterhaltung häufig auf ihre hervorragenoften Werke ein. Sein eigenes Naturell, bas fich besonders burch feine Elegang und anmuthige Beweglichkeit bezeichnete, schien mehr ben frangösischen Thous, als ben verschmitten und gefniffenen italienischen Charafter zu baben.

Indeß hatte die Revolution in Rom ihre bis zum Quirinal hinaufsprizenden Wogen immer gewaltiger 16\* anschwellen laffen. Schon übten bie Bolfsclube, bie jum Theil in ben Ruinen ber alten Welt fich fammelten, eine Bewalt aus, gegen welche weber Befet noch Autorität mehr auftommen fonnten, und bie ae= beimen Befellschaften arbeiteten gang offen mit allen ihren Werfzeugen und Stichwörtern auf ben Strafen und Platen ber ewigen Stabt. Bius IX. fühlte fich vom Bolfe gequalt und bin = und bergezogen, und schon erklärt er, als felbst bie Burgergarbe eine brobenbe Saltung gegen ihn zu nehmen anfing, bag er Rom verlaffen wolle. Es war bies ein unheilvolles Wort, welches er aussprach, und bie Revolution schäumte noch toller auf, seitbem man wußte, bag ber Bapit fich mit beimlichen Entwürfen gur Flucht trage. Gleichzeitig hatte bie Berfolgung und Austreibung ber Jesuiten in gang Italien begonnen, und Maggini, ber aus ber Ferne ben Sag gegen bie Befellichaft Jesu als ein ftartes Zauberwort ber Revolution und bes Socialismus empfahl, batte biefes ungeheuer wirtfame Raberwerk auch in Rom in Bewegung gefett. Der fromme und firchlich gefinnte Bobel von Traftevere jog in bie Stabt, um bie Jesuiten und ihr Rlofter, gegen welches bas Bolt mit Faceln und Brecheifen herangezogen war, ju fcuten. Da zeigte

facluis !

lt fid it

ieher Ge

nb bei

mit di

Sint

übite f

11. 1

ine in

Ingle.

m

iM

N P

sich Bius IX. selbst, er, ber auf bem kirchlichen Gebiet ber strenggläubigste Christ in Rom war, und ber schon bas Dogma von ber unbesleckten Empfängniß in seinen Gebanken ausbrütete, als ber anhänglichste Freund und Beschützer ber Jesuiten, und als er bie verhaßten Mönche nicht mehr halten konnte, bahnte er ihnen heimlich die sichersten Wege zur Flucht. Dies verschaffte ihm zum ersten Mal Ausbrüche des Bolksunwillens, die ihn auf den Straßen durch seine Hauptstadt begleiteten.

Die Wirbel ber Revolution nahmen ben Papst jest bereits persönlich in ihre Mitte. Reine Qual, die ein Souverain in der Mitte seiner aufständischen Bevölkerung zu erleiden haben kann, wurde dem guten Pius erspart und er mußte den Kelch dis zur Neige leeren. Auch die Palliativmittel der verzweiselten Souverainetät, alle Augenblicke dem heulenden Volke ein anderes Ministerium in den Rachen zu wersen, blieben von Pius nicht unversucht. Seinem ersten constitutionnellen Ministerium, welches Pius bald nach Einsetzung der Consulta ernannt, und in das er einen neuen Freund, dem Cardinal Antonelli, für die Finanzen hatte eintreten lassen, mußte bald der Unzusfriedenheit der Stimmung weichen. Diesem Cabinet

mar bas Ministerium Mamiani gefolgt, welches bem Bolte einige beffere Bürgschaften ber Freiheit bargubieten ichien. Denn ber Graf Mamiani mar einer ber polfsthümlichsten Männer Italiens, und ungeachtet feiner miffenschaftlichen und ftaatsmännischen Stellung, in ber er fich aber ftets als Bewegungsmann be= hauptet, ein Liebling ber Maffen. Seine Grunbfate, bie er auch in feinen philosophischen und politischen Schriften\*) aussprach, waren auch vornehmlich babin gegangen, bie Maffen bes italienischen Bolfes wirkfam zu einigen und baraus bie Wiebergeburt Italiens auf volksthümlicher und nationaler Grundlage zu er-Er geborte ju ben Mannern Italiens, bie bas Bolf in biefem Moment erft erzeugen zu muffen glaubten, aber auf ber Grundlage ber Revolution und ber Bolfsbilbung, wie es Giuseppe Mazzini ichon in bas Programm bes jungen Italiens hineingesett hatte. Aber sonst hatte Terenzio Mamiani gar feine Berührungspuncte mit bem jungen Italien, und feine Haltung war bie ber gemäßigten Liberalen, bie fchrittweise ben Bang ber neuen Nationalentwickelung ab-

<sup>\*&#</sup>x27;) "Dialoghi di scienza prima" (Paris 1846.) — "Del papato" (Varis 1851.)

messen wollten. Aber Mamiani trat wieder von seinem Ministerium zurück, da er den Papst nicht dazu bewegen konnte, den Krieg gegen Desterreich zu erklären. Das römische Bolk begehrte diesen Krieg seit einiger Zeit mit stürmischerem Drängen.

Die verberblichen Nieberlagen, die ber König Albert auf ben Schlachtfelbern von Cuftoza und Novara erlitten, hatten ben Sag gegen Defterreich auch in Rom auf's Neugerfte entflammt. Die Italiener, welche bie Sache ber Unabhängigkeit und Ginheit Italiens auf ihre Fahnen geschrieben batten, faben in ben Siegen, welche ber Marschall Rabetth über Karl Albert gefeiert, die Regeneration Italiens von neuem gebrochen. Aber auch die lette Hoffnung, ben Bapft gur Aufnahme bes "beiligen Rrieges" zu bewegen, schling fehl. Zwar hatte ber Papft vor einiger Zeit, als ihn bas Bolf wieber einmal auf ben Balcon bes Quirinal binausgeklopft batte, bie bor ihm ausgebreite Fahne ber Revolution eingesegnet und ihr feine besondere Weihe ertheilt, wie uns wenigstens in Rom von Augenzeugen biefes Schauspiels erzählt worben ift. 3m Gegentheil batte aber ber öfterreichische Ginfluß fich in ber letten Zeit noch mächtiger als sonft um bie Berson bes Papftes gebrängt. Seitbem Frankreich feine Absicht an ben Tag gelegt hatte, die römische Constitution gegen Oesterreich zu beschützen, hatte das österreichische Gouvernement seine Anstrengungen verdoppelt, um sich mit dem stärksten Uebergewicht bei der immer passiver gewordenen Person Pius IX. zu vertreten.

Desterreich behauptete biesen Einfluß in Rom bamals miteiner unerschütterlichen Festigkeit, und es bilbete sich hier schon, in der Mitte des Jahres 1848, die Risvalitäten-Bolitik zwischen Desterreich und Frankreich um Italien aus, die in unseren Tagen dazu bestimmt scheint, der Wendepunct einer neuen geschichtlichen Nera zu werden.

Pius IX., zwischen Desterreich und bem jungen Italien in die Mitte genommen, trug damals durch sein unglückliches, keiner Selbständigkeit mehr fähiges Verhalten die Hauptschuld daran, daß Desterzeich und Frankreich sich in Italien das eigentliche Terrain ersehen konnten, das sie sich einst um den Preis ihrer eigenen Existenz streitig zu machen und abzugewinnen haben würden. Das römische Volk wurde damals durch diese Stellung des Papstes zur offenen Wuth hingerissen. Mit Fackeln in der Hand, durchzogen wilde Schaaren unter aufrührerischem Geschrei das ewige Rom, und vor dem Quirinal stand

man still, und rief zu bem Balcon hinauf: "Tob ben Priestern! Nieber mit bem Papst! Fort mit Pius IX.!"

Hitela

ridit

III É

ditt

TEE

ıñ.

ž.

reit

Ħ

Œ.

1

Auf einer Spazierfahrt nach bem berrlichen Frascati, welche ber Bapft in biefen Tagen unternuhm, um fich bier an ben reinen und frischen Luften bes Sabinergebirges au ftarten, fab Bins ben Grafen Roffi por feiner Billa fteben, in welche fich biefer mertwürbige Staatsmann feit einiger Zeit jurudgejogen hatte. Bius ftieg, feiner liebenswürdigen Bewohnheit gemäß, aus bem Wagen, um feinen alten Befannten, ber bier unter ben reizenden Lanbbaufern bon Frascati, in bem alten vielgefeierten Tusculum Cicero's, fein Afhl nach vielen Sturmen und Unruhen genommen hatte. Der Bapft mar fogleich von bem Gebanken burchzucht worben, bag er bier ben richtigen Mann ber Situation gefunden. Er trug es bem Grafen Roffi an, ein neues Minifterium zu bilben, und biefer nahm es ohne Bogern an, in bem verworrenften Augenblic bie Leitung ber Beschäfte in bie Sand ju nehmen.

Dies war jener Pellegrino Roffi, feines Zeichens ein Professor bes Rechts, ber, von Hause aus sehr frangösisch gefinnt, nach bem Sturze ber Napoleonischen Herrschaft Italien verließ, und erft in Genf, bann in Baris. Brofessuren bes Rechts und ber Nationalöfonomie befleibet batte. Er mar bamale in Baris, zur Zeit Louis Philipp's und Buigot's, ungeachtet feines ftarfen italienischen Accents, mit bem er bas Frangofische fprach, eine Celebrität bes Tages geworben, und in keinem ausgezeichneten Salon fab man Roffi fehlen. Wir borten bei ihm im Winter 1837 einige Borlesungen an ber Barifer Rechtsschule, in benen er bas constitutionnelle Recht zu fostematisiren suchte, und waren erftaunt, fo viel Beift, Teuer und bramatische Action auf einen fo burren und hateligen Begenftand verwandt zu feben. Roffi hatte ein edles, feines, gebankenvolles Besicht, und man glaubte an bie Ehrlichkeit ber Bebankenbewegung, Die stete auf feinem Gesicht arbeitete. Auch Louis Philipp, ber an ber constitutionellen Balancirstange über ben Parteien schweben wollte, glaubte bamals feinen Mann an ihm gefunden zu haben, wie jett Bins IX.

Louis Philipp machte ben gewandten Italiener, ungesachtet seiner fremden Nationalität, jum Mitglied bes Staatsraths und zum Grafen, und balb darauf ernannte er ihn zu seinem Gesandten in Rom, wo er, nach ber Thronbesteigung Pins IX., als ein hemmschuh sich an die liberale Politik des Papstes anzusetzen suchte. Er

vollführte auch barin ben Sinn feines frangofischen Berrn, ber fich vor ben Reformen in Rom fürchtete. Bius IX. wies alle Borftellungen bes Diplomaten gurud, bie ihn am Bormartsgeben binbern follten. Der Sturg ber Juli Monarchie batte ben Grafen Roffi im Februar 1848 um feine Stellung gebracht, und er 20g fich in die Billeggigtur in Frascati gurud. Als Bius jett ben Grafen bor feiner Billa in Frascati wiedererblickte, fiel ihm ein, daß diese Borftellungen bamals gleichwohl einen tiefen Ginbruck auf ihn gemacht hatten. Roffi batte fo Manches gefagt, was in Erfüllung gegangen war. Er schien ihm ber richtige Steuermann zu fein, ber bas ben Rlippen zu nabe getriebene Schiff am beften wieber flott machen und fichern konnte, benn als alter Diplomat verftand fich biefer Mann auf alle Winde, und als guter Nationalökonom hatte er boch auch wohl einiges Interesse für bas Bolf, von bem Bius fein Berg immer noch nicht gang abgewandt hatte.

So hatte Bins IX. bas Ministerium Rossi, bas einen so unglücklichen Berlauf nahm, auf einer Spazierfahrt nach Frascati entbeckt. Rossi widmete sich mit großem Eiser den Berbesserungen der Gesetzesbung, und suchte den Papst zuerst aus den österreis

chischen und clericalen Einflüssen wieder herauszuarbeiten. Sein Bestreben ging dahin, die Demokratie und die Camarilla gleicherweise niederzuhalten. Er legte Abgabe auf alles Grundeigenthum, und besteuerte selbst die Güter der Geistlichkeit. Die Gerichtsordnung gestaltete er nach französischem Borbild um. Die Priester, die Demokraten, die österreichische Camarilla begannen ihn gleichmäßig zu hassen, und die größte Gesahr umschwebte ihn, balb nachdem er die Gesschäfte übernommen hatte.

Das Papstthum hielt Rossi für die einzig lebenbige Größe in Italien, und insofern ging auch er mit
ben Iveen Gioberti's, der ebenfalls darin den gestaltenden Kern eines neuen und einheitlichen Italiens
gesucht hatte. Um die Nation zu einigen, griff Rossi
den Gedanken einer italienischen Ligue wieder auf und
suchte denselben jest mit Uebereinstimmung des Papstes
in's Leben zu führen. Aber das Mißtrauen gegen
den Papst war im übrigen Italien jest schon zu
wirksam geworden. Piemont derweigerte diesmal den
Anschluß, weil es weder einen absoluten Papst noch
eine Republit zum Alliirten haben wollte. Denn das
Rom Pius IX. hielt man bereits zu einem Umschlag
nach beiden Seiten hin für hinlänglich vorbereitet.

Die neuen parlamentarischen Rammern follten enblich eröffnet werben, und ber 15. November 1848 war bazu bestimmt. In bem Balazzo bella Cancelleria, einem ichonen Bebaube, bas aus Steinen bes Coloffeums errichtet worben, war ber neuen conftitutionnellen Versammlung ibr Sit angewiesen. Graf Rossi hatte sich nicht ohne bie bringenbsten Warnungen, bie ihm von verschiedenen Seiten zugekommen maren, in bies Balais begeben. Er trug bie wohlausgebachte Eröffnungsrebe in feiner Tafche, in ber er bie große und unversierbare Bebeutung Roms für bie Bufunft und bie großen Verbienste, welche sich ber Papft um bie Römer erworben, hervorheben wollte. Bugleich wollte Roffi ben Römern versprechen, bag er feine neuen Anleihen und Abgaben mehr, noch bie Grunbung von Papiergelb forbern werbe. Er erflärte bas Baterland für gerettet burch bie patriotischen Baben ber Beiftlichkeit, auf bie man fich anweisen werbe. Dies war allein icon eine Bointe, Die ihn lebensgefährlich treffen fonnte.

Als Rossi, umbrängt von wilden, pfeisenden und heulenden Bolksschaaren, die auf dem Plat und in dem schönen Hof der Cancelleria sich gesammelt hatten, die im Innern des Flurs emporlaufende, große Treppe

hinaufstieg, fühlte er sich plöglich von hinten gestoßen und geschlagen, und als er sich umwandte, bohrte sich ihm ein Dolch von geübter Hand tief in die Brust hinein. Der Minister bedeckte die Bunde mit seinem Schnupftuch, und schritt muthig die Treppe weiter hinauf, um noch in den Sitzungssaal zu gelangen. Aber an der Schwelle desselben stürzte er todt nieder.

Man ift nie flar barüber geworben, aus welchem Parteilager ber Mörber Roffi's abgefandt war. Demofraten, bie Briefter und bie öfterreichische Camarilla haben fich ftets gegenseitig bie Unklage, bent Dolch geschliffen zu haben, zurückgegeben. Aber nicht minder tauschten sie ihre Freude barüber aus, bag es geschehen fei. Der stärkste Berbacht fiel auf bie revolutionnaire Bartei, die fich burch bas regelmäßige Rabermert eines wohlgeschulten Constitutionnalismus, wie es Rossi einführen wollte, am meisten in ihren eigentlichen Blanen gefreuzt fab. Man fagte, baß Mazzini, ber Rom noch immer aus ber Ferne umfreiste, und erft nach Erklärung ber Republik ihren Boben betrat, ben Befehl zu biefem Morbe in einem Briefe an bie romifchen Clubs ertheilt habe, in benen ber Mörber burch bas Loos bestimmt worben.

In der Kirche S. Lorenzo, welche unmittelbar an

ben Palast ber Cancelleria stößt, sahen wir bas Grabmal von Marmor, welches Pius IX. aus Schmerz und Dantbarkeit seinem unglücklichen Freunde setzen ließ, und bas mit der darauf gestellten Büste Rossi's erst vor einiger Zeit vollendet wurde. Rossi ist darin mit einer sebendigen Treue wiedergegeben. Ernst und Redlichkeit ruhen auf seinem Gesicht, das vom tiesen Schatten des Nachdenkens umspielt wird. Eine einsache Inschrift in sateinischer Sprache seiert das Andenken Pellegrino Rossi's, dessen Leben dem "Ansschlag der Gottlosen" (impiorum consilio) erlegen sei.

Sogleich nach bem Tobe Rossi's begannen sich die Bolksbewegungen ganz unmittelbar gegen die Person des Papstes selbst zu richten. Jetzt kam das Masstenspiel der Deputationen, die von den neuen Kammers Abgeordneten einstudirt wurden. Man verlangte nun vom heiligen Bater ein demokratisches Ministerium, und die Zusammenberusung einer constituirenden Berssammlung für ganz Italien. Damit verband man die eigenthümsiche Forderung, daß der Papst die itaslienische Nationalität proclamiren solle. Auch der Krieg gegen Desterreich besand sich unter Dem, wozu das Bolk jetzt den Papst bewegen wollte. Der Papst begehrte Bedenkzeit, das Bolk wurde darüber immer

ungebuldiger und aufrührerischer, und bie Emeute begann fich gegen ben Quirinal zu organisiren. Rur ber bigotte Bobel von Transtevere glübte noch ben Bapit zu vertheibigen, aber er fonnte feine Anführer bagu finden. Das römische Bolf wollte ben Quirinal fturmen, und es jog eine große Ranone herbei, bie feltsamer Beife ben Namen St. Beter führte. St. Beter wurde gegen bie Pforten bes Quirinal gerichtet, und bedrohte bie Fenfter bes Papftes. Aus ben benachbarten Säufern fallen Flintenschüffe, Rugeln bringen in die Zimmer bes Quirinal, und ber Monsignore Balma, jum Tob getroffen, haucht fein Leben zu ben Füßen bes Papftes aus. Da bewilligt Bius bas neue Bolfsminifterium, in welchem auch ber Graf Mamiani wieber ein Portefeuille, bas ber auswärtigen Angelegenheiten, übernahm, und bas auch aus revolutionnairen Tagesichriftstellern, wie Sterbini, beftanb, ber bas Sanbelsministerium an sich nahm. Das Bolt erklärte fich bamit einstweilen zufrieben, und jog fich jurud. Balb tam es aber wieber, um ben Papft nicht aus ben Augen zu verlieren, und alle feine Schritte zu bewachen. Seine treuen Schweizergarben find fortgetrieben und burch Bürgergarben erfest, bie nur ber Revolution bienen wollen. Die

papstlichen Robelgarben stehen muthlos und betäubt Es gab feinen einzigen Mann mehr in ber gangen ewigen Stabt, ber fich für ben Statthalter Christi zu erklären gewagt. Bius IX. mar ein Befangener im Quirinal geworben, und er bachte auf bie Mucht, weil er, ein von feiner eigenen Beerbe verlassener Birt, von biefer Stelle aus die fatholiiche Welt nicht mehr regieren fonnte. Seine Fluchtgebanten und Borbereitungen theilte er mit ber auswärtigen Diplomatie, die ihm treu gur Seite geblieben war, und unter welcher ber baberische Gefanbte, Graf Spaur, und beffen Gemablin, Grafin Spaur, bie ein zärtliches Freundschaftsverhältniß mit Bius IX. hatte. sowie ber frangösische Gefandte, Bergog von Barcourt, eine thätige Rolle bei ber geheimen Abreise bes Papftes von Rom übernahmen. Die frangofische und öfterreichische Diplomatie geleiteten ben in feiner gangen Berrlichkeit gescheiterten Statthalter Chrifti auf biefer Flucht, um ihn in einem fichern Afpl in Gaeta, ber reizend gelegenen Stadt bes Königs von Neapel, unterzubringen. Denn ber Graf Spaur mar in biefer Beit, mahrend ber Abmesenheit bes öfterreichischen Befandten von Rom, zugleich ber Bertreter Defterreichs beim papftlichen Stubl, und hatte bem Ginflug und Mundt, Stalien, II. 17

allen Absichten, welche bas Wiener Cabinet bei Bins IX. behauptet, mit bem größten Erfolg gebient. Die icone Grafin Spaur aber, eine begeifterte Ratholitin und Römerin von Geburt, war zugleich bem Zauber erlegen, welchen bie elektrische Berfonlichkeit Bius IX. nah und fern auf alle schwärmerischen Frauenherzen ausübte, und Bius felbft ichien ohne bie Befellichaft ber Gräfin nicht mehr leben zu können. Sie mar es, welche mit ihrem unwiderstehlichen Reig ben öfter= reichischen Ginfluß bei bem Bapft aufrecht zu erhalten mußte, und in biefem Sinne unaufborlich fein Berg bestürmte. Auch ber spanische Dichter Martinez bella Rofa, ber bamals Spanien beim papftlichen Stuhl vertrat, batte fich mit altcaftilischer Sochbergigfeit beeifert, bem unglüdlichen Statthalter Chrifti auf feiner Alucht beigufteben.

Gine bunkele Novembernacht war zur Ausführung bes Planes bestimmt worben. Der Papst hatte seine weißen Gewänder abgelegt, und das schwarze Kleid eines einfachen Abbé angezogen, wie er es wohl in früherer Zeit gern gethan, wenn er sich, um das Zujauchzen des Bosses zu vermeiden, unerkannt durch die Straßen begeben wollte, um in Hospitälern und Kirchen oder unter dem Dach armer Leute seiner Barmherzigs

feitsluft nachzugeben. Beut mußte er fürchten, baß baffelbe Bolf, beffen Enthusiasmus fich fo fürchterlich umgewandelt hatte, ihn erschlagen würde, wenn man ibn auf ber Flucht betreffen mochte. Lange mußte er auf ben Corribors bes Balaftes fich verftedt halten. ebe er, geleitet von dem Herzog d'Harcourt und bem Grafen Spaur, Schritt für Schritt bem Ausgang aus bem Quirinal sich nähern burfte. Endlich gelangt er burch bie Bforte, welche nach ber Strafe ber Borta Big hinausgeht, wo ein Miethswagen ibn erwartet. Der Graf Spaur fest fich auf ben Bod und fahrt als Ruticher ben in Rube feinem Schicksal ergebenen Bapft weiter. Es geht zuerft nach bem Blat bes Lateran, wo bie Wagen gewechfelt werben follen, benn bort erwartet bie Gräfin Spaur mit ihrer Equipage ihren Gatten und ihren Freund. Die Gräfin wird zuerst von einer Patrouille von Carabiniers angehalten, aber bie schöne Römerin, die Alles zu ihren Füßen hinreißt, weiß sich mit bem Offizier in ein feffelnbes Befprach über taufend Dinge einzulaffen, und fein Argwohn wird beschwichtigt. Dann rollt ber Wagen herbei, mit ihrem Gemahl und einem ftillen, freundlichen Briefter innen. Die Wagen werben gewechselt, und ber bezauberte Carabinier ist fo höflich, 17\*

ber Gräfin selbst ben Arm zu bieten, und sie in ihre Carosse zu heben, in welche nach ihr ber Graf Spaur und ber Priester einsteigen. Borher schilt die Gräfin Spaur ihren Mann noch aus, daß er, wie immer, so lange habe auf sich warten lassen. Dann geht der Wagen in unbehinderter Eile weiter, und ohne alle Gefährdung wird die Gränze bei Terracina erreicht. Bald sind die Reisenden in Mola di Gaëta, im Gastshaus zur Billa des Cicero, glücklich angelangt.

Bum Gebächtniß biefer Flucht, welche Bius IX. im November 1848 vor seinen früheren Anhängern und Berehrern ergreisen mußte, hat unser berühmter beutscher Landsmann, Friedrich Overbeck, im Quirinal einen Plasond gemalt, auf dem in beweglichen Zügen dargestellt ist, wie Christus seinen Bersolgern entgeht. Das Bild ist in der rührend einsachen, katholisch romantischen Manier Overbecks ausgeführt, und sessellt durch die schöne Gestalt des fliehenden Christus, auf dessen Untlitz eine wunderbare Uederwindungsglorie in der Stunde der Bedrängniß aufgeleuchtet ist. Wir waren heute nicht in der Stimmung, uns in der Betrachtung der übrigen Kunstschaft des Quirinal, die zum Theil sehr bedeutend sind und besonders mit den Pariser Gobelins hervorglänzen, weiter zu ergehen.

Aber ein febr icones Bilb von Caravaggio mar uns fowohl um feiner felbst willen, als auch besbalb beachtenswerth, weil Bius IX. es als ein Geschent Louis Napoleons aus Baris empfing. Louis Napoleon hat feine Zeit gehabt, wo er fich vorzugsweise zum Ritter bes Ratholicismus weihen wollte, und er biefe Stellung burch bie größte perfonliche Singebung an Rom gu begründen fuchte. Nachdem er die napoleonische Raiferfrone auf fein Saupt gefett, batte er gern fämmtliche Bilber im Louvre bafür hingegeben, wenn er ben Bapft bewegen fonnte, ibn zu falben. gefalbte Staateintrigue ichien ihm boch immer große Borguge vor bem blogen Freibeuterthum zu haben, bas fich von einem Tag jum anbern mit ben Waffen in ber Hand behaupten muß. Aber als bie papstliche Salbe von einer unnachgiebigen Sprobigfeit fich zeigte, beauftragte er eines Tages ben Moniteur, ber bem Balast bes Aeolus gleicht, einen seiner Winde gegen Rom auszuschicken. Damals behauptete ber Moniteur, baß bie napoleonischen Schlachtfelber und Weltfiege ben Ramen bes Raifers binlänglich gefalbt hatten, und baf es für benfelben einer Salbung bes Bapftes nicht bedürfe. Es ist baber anzunehmen, bag ber Raifer jett, wenn ihn bie italienische Expedition nach Rom führen

follte, sich schwerlich von Neuem um die Salbung bewerben, sondern nur mit der Einordnung des zer= stückelten Kirchenstaats in die neue französische Orga= nisation Italiens sich beschäftigen würde.

Das Bild von Caravaggio stellt Christus im Tempel dar, und ist von einer außerordentlichen Schönheit der Composition und von der wirksamsten Farbengebung.

Als Bins, nachbem bie Republik Mazzini's und Garibalbi's im Jahre 1849 ben Waffen ber Frangofen erlegen war, wieber nach Rom zurückfehrte, wozu er sich jeboch erst im April 1850 anschickte, konnte er sich nicht mehr bagu entschließen, ben Quirinal zu bewohnen. Er bezog ben Batican, bie alte hochherrliche Resibeng ber römischen Bapfte, und begann feitbem auch ben Beift ber firchlichen Reaction in fich aufzunehmen, wie er im Quirinal, unter ben rosigen Freiheitslodungen bes Tages, allmählig bie politische Reaction in sein vielenttäuschtes Berg hatte eindringen laffen. Aber in ben Räumen bes Quirinal konnte er es jett nicht mehr aushalten. Er hat feit feiner Rudtehr nur zweimal biefen Balaft wieber betreten, aber bie unbeimlichen Erinnerungen bes Jahres 1848 jagten ihn ftete wieber von biefer Schwelle. Einmal

veranstaltete er ein großes Fest-Diner in biesen glanzenden Räumen, doch es schmeckte dem Papste hier nicht, und er soll seitdem an bedeutenden Unverdaulichkeiten gelitten hatten.

Wir verließen beut ben Balaft, und unternahmen nur noch eine Wanderung burch ben baran stokenben Garten bes Quiringl, für beffen Gintritt es einer besonberen Erlaubnig bes Maggiordomo bes Bapftes Dieser papstliche Garten ift gang im frangofischen Sthl angelegt, und macht einen ungemein beis tern Einbruck, inbem er uns in feine Bange von lorbeerbäumen und geschnittenen Mbrtbenbecken eintreten Der rothe Fuchsschwanz, in Italien auch Carbinalstresse (trina dei cardinali) genannt, ber hier als großer Baum in bie Sohe wachst und auf bas Ueppigste in langen Flechten sich ausrantt, breitet sich in malerischen Behängen am Wege bin. Die Binie, bie Aloe, ber Pfefferbaum, gewaltige Cactusbaume, Feigen und Datteln, und bie in Basenform geschnittenen Chpressen, verseten uns in biesem Garten auf bie Wunderhöhen ber italienischen Natur. Gin merkwürbiger Palmenbaum, mit vielfach gekerbtem Stamm, ber bier auch im Winter im Freien fteben bleibt, feiert, mit anbächtigem Ernft fich leife schüttelnb, bie Bauber.

ber Natur, beren wir bier gewürdigt werben, und auf beren genufvolle Benutung fich auch bie Statihalter Chrifti von jeber verstanden, wie bas prächtig ausge= stattete Balmenhaus Gregors XVI. in biefem Garten beweist. Die Aussicht auf Rom, bas in einem entgudenben, feierlichen Bilbe bor uns liegt, erbobt bie angenehme Stimmung, in welcher man bier auf und nieber wanbelt, und in ber man bie papftliche Marthrergeschichte bes Quirinal, ber mit feiner hohen buftern Mauer = Umgebung binter une liegen geblieben, gern wieber zu freundlichern Ginbruden berarbeitet. Wir. wenden uns wieder von ber tragischen Geftalt Bius bes Neunten, ber von ben Rothen für einen Reactionair und von ben Reactionairs für einen Rothen gehalten, in unfern Bebanken ab, und feben bem rothen Kuchsschwanz ber Cardinale zu, ber bort so luftig und übermuthig in ben Luften zappelt, und noch immer zappeln und blühen wird, wenn längst alle die armen Märthrer an ihrer Ibee zu Grunde gegangen find. -

## IV.

## Franzosen und Defterreicher in Italien.

Die französischen Regimenter, bie ein buntes und grotestes Element in der hentigen Bevölkerung Roms bilden, blieben seit dem Jahre 1849 in der ewigen Stadt mit einem gewissen vertragsmäßigen Abkommenzurück, nachdem General Dudinot die neue römische Republik niedergeworsen, und nach vierwöchentlicher Belagerung mit seinen Truppen in die Thore Roms eingezogen war. Als die Fahne des Papstes, der noch in Gaeta unter dem Schutz des Königs Ferdinand von Neapel in seinem freiwilligen Exil verweilte, auf dem Capitol und auf der Engelsburg wieder aufgepflanzt worden war, erließ der französische General eine Kundgebung, worin er es seierlich aussprach, daß nur durch die Bereinigung des römischen Priesterthums mit der französischen Armee die Zukunst Roms gerettet werden

könne. Aber um biese Bereinigung dauernd zu stiften, wurde nach bem Abzuge Dubinot's eine französische Besatzung in Rom zurückgelassen, die auch seitbem nicht wieder gewichen ist, aber mehr wie eine Fonstanelle gewirft hat, um die tiese Wunde in dem Körper Italiens in einer beständigen Eiterung zu erhalten.

Das römische Bolf füßte bamals bem General Dubinot auf bem Betersplat bie Fuge, und fniete mit berfelben Andacht, wie fonft bor ber Monftrang, bor feinem siegreichen Degen nieber, von bem bie neuen Freiheitsträume ju Boben geschlagen worben. Führer ber römischen Republit waren abgezogen, Baribalbi hatte mit feinen wilben Schaaren Rom verlaffen, und Mazzini mar, wie immer, geheimnigvoll verschwunden, ohne daß Jemand zu fagen mußte. wohin er gegangen war. Aber in ber Verborgenheit wirften bie Republifaner noch eine Zeitlang in Rom fort, und gaben zuweilen allerhand Lebenszeichen von sich. Bon ihnen aus lief eine heimliche Acht burch Rom, welche gegen bie römischen Damen gerichtet war, die einen Frangofen in ihrem Salon empfangen würden. Den Römerinnen, welche biefer Orbre quwider handelten, begegneten große Unannehmlichkeiten. Auch bas Verbot, frangösische Stoffe zu faufen und

u fine

nşêjîd Jeide

e fin

gia:

ten.

enesi

e E

N

ene

Ti

zu tragen, ging bamals von biesen geheimen Revolutions-Comité's aus, bie in ihrer tiesversteckten Organisation ohne Zweifel noch bis zur neuesten Zeit in Rom fortgebauert haben.

Diefer innerlichst politische Bag gegen bie frangösischen Solbaten verlor fich feitbem mehr und mehr, und nur die täglichen Raufereien, die heut noch unausgefett zwischen bem papstlichen Militair und ben Franzosen stattfinden, waren babon übrig geblieben. großen Theil war baran auch bas frangofische Naturell Schuld, bas für bas römische Bolf soviel Biberftrebendes hat, und welches auch manche Bewohnheiten auf fremdem Boben ansetzte, burch bie fich bie Frangofen viele Blößen gaben und ben Sag und Spott ber Römer von Tag zu Tag mehr reizten. Nur bie fünftliche und argliftig gemachte Position, in ber sich Louis Napoleon neuerbings, allen napoleonis schen und frangösischen Trabitionen zum Trot, zum Retter und Befreier Italiens aufgeschwungen, hat auch bem römischen Bolfe bie Frangosen wieber in einem günstigeren Lichte erscheinen laffen.

Als Bius IX. von Gaeta wieder nach Rom zurückgekehrt war, schien ihm die französische Besatzung, die er dort antraf, keineswegs unlied zu sein. Er glaubte selbst bieses Schutes bringend zu bedürfen, um unter bem noch dampfenden Schutt ber Revolution wenigstens eine mechanische Ordnung wieder zu geswinnen, denn für die Wiederaufpflanzung der Resorm hatte Pius nun allen Boden versoren. Hatte er in früherer Zeit mit seiner Liebe zu den Franzosen oft schön gethan, so konnte er diese Liebe jetzt auf die härteste Probe gestellt sehen.

Einst hatte er zu einem angesehenen Franzosen, ber ihn besuchte, gesagt: "Wenn Frankreich wollte, wenn Frankreich es verstände, wenn es seinen ursprünglichen Glauben wiederfinden und offen und frei zu Gott zurückstehren könnte, so würde es die Königin und Herrin der Welt sein".\*) Jeht sah er sich unter der Huth französischer Regimenter, die mit ihrer lärmenden und anspruchsvollen Nationalität alle Straßen und Plätze von Rom erstüllten. Die Franzosen konnten sich zwar noch nicht als Könige und Herren der Welt gebärden, wozu ihnen Pius selbst die Aussicht eröffnet hatte, und auch ihre Rücksehr zu Gott offenbarte sich in ihrem Austreten in der heiligen Stadt keineswegs so specifisch, als es der Papst gewünscht hatte. Aber als Eroberer von

<sup>\*)</sup> Ballendier p. 194.

Rom schien sich die französische Besatung von Anfang an zu betrachten, und diese Ansicht verrieth sich dis in die neueste Zeit hinein in allerhand Kundgebungen und Maaßnahmen, die für die Aufrechterhaltung des politischen Gouvernements des Papstes keineswegs schmeichelhaft ausstelen. Die Grundzahl dieser Truppe war für Rom und Civita Becchia auf sechse dis neuntaussend Mann angenommen, aber diese Zahl erwies sich bald als ungemein dehnbar, und alle Augenblicke wurden Bergrößerungen dieses Militairs, theils als Orohung gegen die einheimische Bevölkerung, theils als Signatur der fritischen Weltlage, in Aussicht gestellt.

Die Beweglichkeit bes französischen Charakters bewirkt gleichwohl, daß Rom, obgleich es nur diese verhältnißmäßig beschränkte Anzahl der fremden Truppen
in sich ausgenommen hatte, doch plötzlich wie überschwemmt von Franzosen erschien, und die erhabene
feierliche Stille, welche sonst auf den sieden Hügeln
herrschte, schien seitdem wesentlich zu leiden. In allen
Theilen der Stadt wird man von dem französischen
Militair auf eine frappante Weise berührt. Selbst
daß gedankenvolle Schweigen, daß in den alten klassischen Ruinen herrscht, wird durch daß scharfe Gerassel der französischen Trommeln, daß plötzlich hinter

einem alten Trümmerwert emporwirbelt, unterbrochen. Auf bem alten romifchen Forum und in ber Rabe bes Coloffeums murben wir neulich burch bie schreien= ben frangösischen Commandostimmen, nach welchen bie exercirenden Truppen sich auf und nieder bewegten, aus allen unfern Bergangenheitsträumen emporgeschrect, und an die Gegenwart gemahnt, die so fragwürdig und zweifelhaft am Horizont ber großen Tiberftabt Die Trommel ber Franzosen erweckt bie fcbwebt. Echo ber alten Tempel und Palafte, die in benfelben feit langer Zeit geschlafen hatte, und fich mißtrauisch von einer neuen Zeit, die über Rom aufgeht, wecken ju laffen fcheint. 3m Innern ber Stabt ichleppen bie frangösischen Artilleriften mit ihren schweren Munitionswagen burch bie Strafen bin, ober mit klingendem Spiel ziehen bie Bataillone, an beren Spige bie fraftigen und unternehmend aussehenden Sappeurs voranschreiten, ihren Exercirplagen au. Ober man begegnet in ber Mittagsftunde bem Mufitcorps eines frangösischen Regiments, bas sich auf bem Spanischen Plat vor einem Saufe aufgestellt hat, in welchem ber Colonel biefes Regiments wohnt. 3hm wird bie übliche Morgenmusit bargebracht, und bie frifden, fcmetternben Rlange, bie bis gur Bobe bes

Monte Bincio binaufbringen, loden eine Menge von Ruborern berbei, bie fich in ben berschiebenartigften Beftalten por bem Saufe fammeln. Es entftebt eine größere Menschengruppe, mas in Rom ein febr feltenes Ereignig ift. Manche aus bem Bolfe freuen fich an ben Frangofen, mas aus ben lebhaften Bewegungen bervorgeht, mit benen sie zuhören und ben Taft begleiten. Gin großer Theil fieht ernsthaft und wegwerfend über bie Fremben bin, und nur bie Romerinnen, bie bon Anfang an lebhafte Bartei für bie frangofifde Befatung nahmen, legen ibren übereinftimmenben Enthusiasmus jett auch als Zubörerinnen an ben Tag. Denn biefe funkelnben, gluthvollen Augen, biefe leibenschaftlichen Bewegungen, brücken immer ohne Sehl aus, mas im Bergen empfunden wird. In bem Nebenhause öffnen sich jett auch bie bunkeln Jaloufien, und obwohl bie brennende Sonnenhitze noch teineswegs nachgelassen bat, bebt fich ber Ropf eines jungen Mädchens von wunderbarer Mabonnenschönheit leise zum Kenfter beraus und blickt mit einer sinnenben Andacht, als wenn es Ave Maria läutete, zu ben rothhofigen Musitern berunter, benen es nicht an Aufmerksamkeit für folche Zuhörerinnen fehlt.

Wo man sich auch sonst hinbegeben mag, in feinem Café, in feiner Beinschenfe, an feiner Tablebbote. auf feinem Spaziergang, in feinem Buchladen und in feiner Rirche mangelt es an Frangofen. Gie pragen fich ber römischen Bevölkerung überall mit etwas ätenben Strichen ein, und es fehlt nicht viel, baf fie bie Rolle bes eingesetten Buchtmeifters vollständig Die leichte Urt zu leben, welche man übernähmen. ben Frangofen fonst, besonders in ihrem eigenen Lande, zugestehen muß, scheint ihnen am allerwenigsten unter bem italienischen himmel treu zu bleiben. Der Frangofe nimmt unter biefem Rlima eine Schwerfälligfeit und eine finftere Schroffheit an, bie ihn ju einem harten Pfahl im Fleische ber Bevölferung gemacht hat. Auf ber anberen Seite machen ibn bie italienischen Weine, benen wenigstens ber frangofische Solbat in Rom nicht witersteben tann, zu einem Trunkenbold, ber in biefem Ruftanbe ber abscheulichsten Erceffe fabig Die frangösische Race, Die sich sonst leicht einer militairischen Disciplin fügt, welche ihr auch von Sause aus eigen ift, verbirbt in Italien, und nimmt bort Einflüsse bes Rlima's und ber Benüsse an, bie ben ursprünglichen Charafter ganz und gar zu verändern fcbeinen. Ein langer Rrieg, welchen bie Truppen

Frankreichs in Italien führen, wird daher immer verweichlichend und entsittlichend auf dieselben zurückwirken und den Beruf der Franzosen, in Italien zu herrschen, sehr zweiselhaft erscheinen lassen. Das sociale und politische Berderben, welches der Franzose stets bei seinem Erscheinen in Italien ausstreut, fällt auch wieder auf ihn selbst zurück, und läßt ihn mit der Zeit allen seinen anderen Ausgaben untreu werden.

Die Sphäre von Böllerei und Proftitution, welche bie Frangofen jett überall um fich ber ausbreiten, bat bereits in Rom einen nachweislichen Nieberschlag auf alle Stänbe, und besonders auf die unteren Boltsflaffen, geübt, und bas erftere Lafter, bem bie Franzosen hier unterliegen, hat sich noch bazu in einem bireften Wiberfpruch mit bem frangofischen Boltscharafter felbst bort entwickelt. Die Broftitution, beren Blüthe bem zweiten napoleonischen Raiserreich eigenthümlich angehört, mag unter anberem Namen. auch als die Civilisation erscheinen, welche Louis Napoleon auch jett wieber, als er in Italien einrückte, auf die Fahnen der frangofischen Armee geschrieben hat. Daß die Frangofen eine sogenannte civilisatorifche Aufgabe haben, ist eine heutzutage veraltete Anschauung, die unter Louis Philipp auf ihrer höchsten Mundt, Italien, II. 18

Stufe fich ichautelte, und burch ben großen Doctrinair Buizot zu bem eigentlichen frangofischen Rationalbegriff ausgebildet murbe. Damals mar bei ben Franzosen Alles, was es gab, Civilifation, wie heut im ameiten Empire Alles, mas es giebt, Broftitution ift. Die Bilbung, bie Religion, bie Befellschaft, ber Constitutionnalismus, bas Barteimefen, Alles bies mar und hieß bamale Civilifation, und die Ausbreitung biefer außerst buntschedigen Civilisation wurde zu einer Mission bes frangösischen Boltes gestempelt. Jebermann aber mußte überrascht fein, bag gerabe Louis Napoleon biefen Fratenfopf wieber unter feine Devifen aufnahm, und ibn, bei feinem Gintritt in 3talien als Befreier, möglicher Beise als Eroberer, ben italienischen Bolfern in feinem Manifest entgegenhielt. Aber bie neunapoleonische Civilisation fann immer nur Broftitution fein, benn Broftitution ift bie willenlose Abtretung aller Rechte, bie man an sich felbst hat, und wodurch man um sich felbst betrogen wird. Die Demi-Monde-Damen in Baris, biefe eigenthumliche Species ber Louis napoleonischen Zeit, find baber nur bie Priefterinnen, bie ben Altar ber neuen frangofischen Civilifation verfeben.

Die frangösischen Solbaten in Rom haben jett

besonbers an bem weißen Wein von Belletri sehr stark gelitten. Dieser Wein, der auf den Höhenzügen der Uppischen Straße in der Umgegend von Belletri wächst, hat einen sehr wohlseilen Preis, und trinkt sich so leicht wie Wasser, aber seine Wirkung ist bald darauf eine ungemein hitzige und aufregende, und bringt in den Köpfen der Franzosen die furia françese hervor, wie die Römer den tobenden Zustand des neuen Kaiserreichs auf eine wahrhaft schreckenerregende Weise erzeugt. Blutige Schlägereien, namentlich mit dem päpstlichen Oragoner Regiment, das deshalb schon mehrmals aus Rom hinwegverlegt werden sollte, sind stets die Folge davon gewesen, und nicht selten bleiben Tobte auf der Wahlstatt der Schenke zurück.

Das französische General-Commando hatte beshalb schon öfter Tagesbesehle gegen ben starken Genuß bes Weines von Belletri erlassen, die neuerdings mit großer Strenge von dem General Gohon eingeschärft wurden. Das römische Bolk hat große Angst vor diesem Zustand der Franzosen, weicht ihm aus, soviel es kann, und rächt sich nur zuweilen durch den Mund Pasquino's und Marsorio's, die, wie Müller und Schulze in Berlin, ihre Betrachtungen darüber aus.

tauschen mussen. Reulich erblidte man auch an ben Straßen-Eden eine sehr gut ausgeführte Carikatur auf die Trunksucht der Franzosen. Man sieht einen in halbzerrissener französischer Unisorm schlotternden Bummler, dem ein anderer Geistesverwandter eine große Flasche Wein vermittelst eines Trichters in den Mund ausschüttet. Einige pikante Unterschriften erstäuterten die Scene auf eine für die französischen Messieurs sehr anzügliche Weise.

Aber auch im nüchternen Zustande hatten die Bo
gereien zwischen den französischen Occupationstruppen

und dem römischen Bolk, besonders aber dem papstlichen Militair, in der letzten Zeit sehr heftig zuge
nommen. Eine ernsthafte Berschlimmerung war in

diesen Dingen durch die scharsen und übermüthigen

Tagesbesehle des Generals Gohon entstanden, und es

sah schon im vorigen Sommer 1858 so aus, als ob

es die Absicht des französischen Ober-Commando's

wäre, die Misstimmung der Bevölkerung so zu reizen,

daß ein großer, solgenreicher Conslikt daraus hervor
gehen müßte. Er schien aus diesen Unruhen den

Borwand zu einer Truppenverstärkung aus Frankreich

schöpfen zu wollen, woran Gohon, seitdem er das

Commando in Rom führt, unausschörlich gearbeitet hat.

6 21

rifee:

ETER

letten

hter f

ê III.

Ta

Office

11 8

TIM

1

2

h

1

Bielleicht follte ber Rampf gegen Defterreich zuerft im Rirchenftaat jum Ausbruch fommen, und unter ber Maste, die italienische Revolution niederzuwerfen, mit einer vollständigen Ueberwältigung Roms und ber Legationen beginnen. Im Batican foll man barauf fcon im Sommer 1858 vorbereitet gemesen fein, und wir borten felbit aus bem Munbe eines angefebenen Fremben, ber bem Carbinal = Staatsfefretair Antonelli einen Befuch gemacht hatte, bag Antonelli geaußert habe, man erwarte in Rom jeben Augenblick von ben Bunbesgenoffen bes ercommunicirten vertrautesten Biemont angegriffen zu werben. Aber biefe Baffenthat bes faiserlichen Frankreichs wäre ohne jeben biplomatischen Beigeschmack gemesen. Louis Napoleon. getreu feiner macchiavellistischen Natur, zog es balb barauf bor, auf bie entgegengesette Art zu operiren. Batte er von Rom aus losgeschlagen, wie er ohne Ameifel lange beabsichtigte, so murbe er gegen Defterreich und bie italienische Revolution zugleich gestanben haben. Biemont mar ein bei weitem befferer Brudentopf gegen Defterreich. Louis Napoleon fonnte bier fein Spiel gang biplomatisch einfabeln, und noch eine Beitlang unter ber Maste bes friedliebenben Biebermannes bleiben, burch ben ber europäische Bourgeois

einst seine Hypotheken gesichert sah, während ihn die leichtsinnig gewordenen Großmächte als ihr Schooß-kind hätschelten, durch bessen Anerkennung sie sich mit der Revolution abgesunden zu haben glaubten. Jeht trat aber Louis Napoleon im Bunde mit der italienischen Revolution hervor, die ihm nun gegen Oesterzeich siegen helsen sollte, während sie früher, so lange sie ihm seindlich gegenüberstand, ihm den Sieg erschwert oder unmöglich gemacht hätte.

Beneral Bobon ift ein achter neunapoleonischer Beneral, ber mit einem bis jum Fanatismus gebenben Diensteifer für feinen Berrn, ben Raifer, Tapferfeit, Aventure und Industrie in seiner Person bereinigt. Gine finftere Strenge, unterbrochen bon einem aufflammenben Sohn, darakterifirt fein bunfelge= branntes, militairifch gezeichnetes Beficht. Wir faben ihn neulich auf ber weiten Gbene bei ber Milvischen Brude (in ber Nahe bes Berges Milvius, welches ber jetige Monte Mario ift), wo bas papstliche Dragoner=Regiment, jene feindselige Truppe, bie bier mit ben frangösischen Solbaten im beständigen Saber liegt, por ibm manöbriren mußte. Der frangofische Beneral, ber auf jebe Ginzelnheit zu achten ichien, fpielte biesmal ben Diplomaten, wie es ein guter neunapos

rabrem i

e ihr Si

ag fie fi

aubten.

it ber i

egen Le

er, joh

Sia

clemit

18 m

10

M F

n die

地

雄

ide

leonischer General zu Zeiten auch im Stande sein muß. Denn er stellte sich mit der Haltung dieser Truppen außerordentlich zufrieden, obwohl sie, wie alles päpstliche Militair, ihre Bewegungen mit sehr geringer Gewandtheit aussührten. Dann hielt er in französischer Sprache, ohne sich im Geringsten darum zu kümmern, ob man ihn verstand oder nicht, eine Anrede an das römische Regiment, worin er ihm sein Lob aussprach, und die Hossmung hinzusügte, daß auch die gute Kameradschaft zwischen den päpstlichen Dragonern und seinen eigenen Truppen nicht wieder gestört werden möge. Darauf gab er seinem Pferde die Sporen, und drehte sich mit einer raschen Schwenstung um, indem er vornehm und trotzig grüßte.

Diese Revue bei ber Milvischen Brücke, auf berselben Sbene, auf ber einst Constantin ben Maxentius schlug, war aber nur bazu geeignet, von Neuem böses Blut unter ben päpstlichen Dragonern zu machen. Diese Leute waren schon barüber empört, daß sie sich vor bem französischen General zur Nevue hatten stellen müssen. Denn General Gohon hatte sich in ber letzten Zeit das Ansehen gegeben, als wenn die päpstlichen Truppen ebenso gut, wie die französischen, unter seinen Oberbefehl gestellt seien, und er hatte sich in seinem

letten Tagesbefehl fogar als "Commanbeur beiber Armeen" unterzeichnet. Es mar bies gegen alles 216= tommen, und auch wieber nicht, benn über bie eigent= liche Stellung ber frangofischen Occupationstruppen zu ber papftlichen Regierung mar niemals etwas fest= gefett worben. In allen Rreifen erfannte man barin bie Tragweite, welche bie frangofische Besatung in Rom hatte. Der General Louis Napoleons ging aber balb fo weit, bag er in einem anbern Tagesbefehl, welchen er an feine eigenen Truppen richtete, auf bie bedauerlichen feinbfeligen Conflitte zwischen bem frangofischen und papftlichen Militair binwies und babei in ben ftartiten Ausbruden rugte, bag bie romifchen Solbaten es burchaus an jedem Refpett gegen bas frangöfische Offiziercorps und gegen ibn, ben Beneral felbit, fehlen liefen. Bei biefer Belegenheit bezeichnete er wieber feine eigene Stellung in Rom auf die übergreifenbste Beife. Er behauptete, bag man ihm biefen Respett aus Pflicht ("par devoir") schuldig fei, mabrend berfelbe bem Bapft und ben Cardinalen nur gewohnheitsmäßig ("par habitude") bargebracht werbe. Dies gab einen Sturm, ber augenblicklich ben ganzen Batican erschütterte, und bie Eminengen liefen bin und ber, um für ihre bermagen

angegriffene Burbe eine Genugthung ju fuchen. Dem Carbinal-Staatsfefretair Antonelli gerieth fein wilbes Blut, bas man aus feiner Abstammung von Räubern und Banbiten herleiten will, in eine fiebenbe Bewegung. Er fcmang fich in feine golbene Staatscaroffe, und fuhr zu bem frangofischen Befanbten, bem Bergog von Grammont, ber nicht gang läugnen konnte, baß eine Urfache zur Beschwerbe ba fei. Der Diplomat versprach natürlich, sein Möglichstes zu thun. und lud ben Beneral Gobon in einem febr berbindlichen Briefchen zu einer Besprechung zu fich ein. Aber ber Beneral entgegnete, bag er wegen bringenber Geschäfte feine Zeit bagu habe, und babei blieb bie Sache fteben. Einige Tage barauf aber übergab Gobon bem Bapft ein Memoire, worin er bie Beftatigung von 14 Artifeln verlangte, welche ibm für ben etwaigen Ausbruch von Feinbseligkeiten in Bezug auf bie Einwohner Roms freiere Sand geben follten. Wie man vernommen, hat Bius IX. sich ber Anerfennung biefer Artifel nicht entziehen konnen.

Mit berfelben Entschiedenheit und Energie hat sich General Gobon auch bei mehreren anderen Gelegenheiten, sowohl geistlichen als weltlichen Behörden gegenüber, in Rom benommen. Auf ber andern Seite hat er aber auch burch sein kriegsgerichtliches Bersfahren, burch welches er alle Conflikte und Rausereien zwischen Italienern und Franzosen entscheiben ließ, sehr bazu beigetragen, ben Haß zwischen beiben Nastionalitäten zu schüren. Denn ber französische Obrist, ber bie Zeugenverhöre bei solchen Berhandlungen zu leiten hat, pflegt die italienischen Zeugen, die gegen einen Franzosen etwas aussagen, zwar mit der größten Ausmerksamkeit anzuhören, aber den Schluß der Sitzung macht er jedesmal mit den lakonischen Worten: "Ihr lügt Alle, denn wir wissen es ja, Ihr Römer könnt uns Franzosen nicht leiden!" Es kommt daher äußerst selten zur Bestrasung der Schuldigen, außer wenn es Römer sind, die sich gegen das fremde Militair versgangen haben.

Zuweilen brohte aber bem General boch ber beständige Hader mit Papft und Cardinälen über ben Kopf zu wachsen, und er unternahm im Sommer 1858 eine längere Urlaubsreise nach Paris, um sich auszuruhen und seinen Aerger über so viele Dinge in Rom zu vergessen. Der Kaiser aber hieß Alles gut, was General Gohon in Rom gethan und brang in ihn, recht bald wieder in die ewige Stadt zurückzukehren, indem er ihn bat, irgend eine Gnade beim Abschied

von ihm anzunehmen. Der General entgegnete, bag er fich nur eine einzige Bnabe von bem Raifer auszubitten miffe, und biefe werbe barin besteben, baf er eine neue militairische Berstärkung in Rom erwarten burfe, und bag ibm ber Raifer mit berfelben ein vollftanbiges Batgillon Jager ichicken wolle. Der Raifer foll in biefen Bunfc lächelnd eingewilligt haben, obwohl berfelbe wegen bes biplomatischen Giertanges, in bem sich Louis Napoleon bamals noch mit möglichster Grazie zu bewegen fuchte, nur in einem beschränften Dage erfüllt murbe. Man fieht aber aus biefem anekbotischen Buge, beffen Richtigkeit versichert wirb, mas General Gobon einft in Italien leiften burfte, wenn er in bie Action bineingezogen werben follte. Die beutige napoleonische Kaiser-Armee gablt mehr als einen Colonel Carbonabe, welchen nom de guerre sich ber jetige Oberbefehlshaber ber gegen Deutschland gerichteten Observations - Armee, ber Marschall Beliffier, Bergog von Malatoff, burch feine schauerlichen Kriegsthaten in Afrifa erwarb.

General Gobon wohnt in Rom in bem ehemasligen Palast Auspoli auf bem Corso, in bessen unsteren Räumen sich bas Café nuovo befindet, eines ber großartigsten und besuchtesten Caséhäuser von

Rom, wo es zugleich an einer ausgiebigen Lecture von frangösischen und beutschen Zeitungen, in beren Auslegung in Rom eine gegen Florenz und Neabel febr abstechenbe Liberalität berricht, nicht fehlt, Diefes icone Café war bem General Bobon, ber barüber in ber erften Etage feine Bohnung genommen batte, fcon längft ein Mergerniß gewesen, inbem es ihn frantte, unter fich ein local zu haben, bas icon feit bem Jahre 1848 ber einen febr fcarfen revolution= nairen Sauch befaß, und in welches bamale Bietro Sterbini und ber Monfignor Baggola ben Club ber äußersten Linken verlegt hatten. Das Cafe nuovo bat sich seitbem seinen liberalen Ruf gang specifisch erhalten, und es ftromt barin täglich eine Daffe von Fremben und Ginheimischen gusammen, beren Unterhaltung oft bis in die Nacht hinein zu ben Ohren bes frangöfischen Benerals hinaufbringen mag. Befonders wurden in diesem Cafehause von jungen Leuten, die ben geheimen Polizei-Agenten längft berbachtig waren, Aeußerungen und Reben aller Art gegen bie Fortbauer ber frangösischen Occupation gehört, und die Bewegungen von 1848 schienen an biefem Ort neue Nahrung zu finden. Der General ließ barum bies Cafehaus schließen, woburch Rom, bas

so arm an öffentlichen Orten ist, eines seiner großartigsten Etablissements verlor. Drei junge Römer wurden, nach dem Urtheil des französischen Kriegsgerichts, erschossen.

Bahrend ber Beneral Gobon in bem alten Balais Ruspoli biefe Unannehmlichkeit erfahren mußte, befanden fich feine Solbaten, bie ju Unfang befonbers in die Klöfter von Rom gelegt waren, auch in biefen beiligen Räumen nicht immer gang frei bon Anfechtungen aller Art. Denn bie Briefter und Monche, bie in Rom burchgängig ber öfterreichischen Bartei angehören, fanden boch manche Belegenheit, ben ihnen aufgebrungenen Baften Manches Schabernad zu thun, ohne bag eine Berantwortung bavon auf fie zurudfallen fonnte. Beffer erging es ben Franzosen bagegen in bem Nonnenkloster bi Campo Margo, in beffen Erbgeschof noch jest eine Compagnie frangofifder Scharficuten wohnt, mahrend bie guten, frommen Schwestern sich bie Zellen in ber obern Stage bes Alofters vorbehalten haben. Die Nonnen üben aber bie gartlichste Sorgfalt für ihre Scharfschüten aus, und schliegen fie nicht blog täglich in ihr inbrunftiges Bebet ein, fondern wiffen ihnen auch irbifche Leckerbiffen und alle möglichen Annehmlichkeiten zu bereiten. Oft hört man noch am späten Abend, wenn man an diesem Kloster vorübergeht, herzliches und trauliches Gelächter, und glaubt babei auch sehr vergnügte weibliche Stimmen, die in diesem Augenblick wenigstens nicht die Hora absingen, erschallen zu hören.

Außer ben Truppen, welche in ben Rafernen von Rom untergebracht find, beherbergt jest noch bas Rlofter S. Agoftino in feinen bebeutenben Räumlichfeiten mehrere frangösische Compagnieen. 3m Rlofter ber Thermen bes Domitian, wie in bem ber Minerba, und in einigen andern Rlöftern und Balaften, und unter ben letteren besonders in bem Balaft Biombino, find bie übrigen frangofischen Mannschaften un-Die ftolg flatternben Fahnen mit bem tergebracht. faiferlichen Abler, welche aus ben Fenftern beraus= bangen, zeigen, ftets auf eine überraschenbe Beife, bie frangösische Einquartirung an. Mehrere biefer Saufer empfangen eine Entschäbigung aus ber Municipal= taffe, welche bie Einquartierungsgelber für bie französische Besatung aufzubringen bat, und barüber oft fehr bernehmbare Seufzer erschallen läßt. Denn es ist zwar burch bie Organe Louis Napoleons oft genug ausposaunt worben, daß die Frangosen in Rom gang auf ihre eigenen Roften bort leben, aber bies ift nur in einem gemiffen Umfange mabr, und auker ben Quartiergelbern, welche bie Stadt Rom für bie frangofischen Offiziere aufzubringen bat, giebt es noch manche andere Belaftungen, burch welche die Bemeinde ben Aufenthalt ber frangösischen Truppen fcmer empfindet. Dies batte bie Stimmung ber Bevölferung um fo mehr gereigt, als bie Romer in ber frangofifchen Befatung, welche fie auch bie Barbe bes Bapftes nennen, nur eine rein perfonliche Bewachung für Bius erblicken, die ihn in feiner unhaltbaren Stellung noch länger aufrecht erhalten foll. Es fcheint ben Römern zu ftart, für eine fo unbantbare Sache noch fo viel Beld verausgaben zu muffen. Jene Anficht batte aber Louis Napoleon felbft auf bas Gifrigfte burch feine Journaliften und Brocburenschreiber verbreiten laffen, neuerdings erft burch herrn About, einen Schriftsteller, ber von bem gesellichaftlichen Scandal bes imperialiftischen Frankreichs lebt und als Beschichtschreiber ber faiferlichen Broftitution, (befonders burch fein Buch über bie Barifer Loretten.) fich feine erften Sporen verbiente. Gin folder Mann schien bem Raifer gang besonders geeignet, die Romische Frage zu behandeln, und bas berüchtigte Buch:

La Question Romaine, bas im speciellen Auftrage Louis Napoleons geschrieben wurde, erschöpfte alle Beweismittel, um die Nothwendigkeit der französischen Occupation und ihrer weitesten Ausdehnung über den Kirchenstaat aus den gänzlich gebrochenen Zuständen des päpstlichen Gouvernements selbst herzuleiten. Dies geht so weit, daß der kaiserliche Pamphletist in jenem Buche und in seinen Moniteur-Artiseln es ganz offen ausspricht: es hieße den Papst dem Henser überliefern, wenn der Kaiser die französischen Regimenter von Rom abziehen lassen wollte.

Ob biese Soldaten aber aus bloßer Zärtlichkeit für den Papst hier vorhanden sind, möchte gleichwohl auf keine ganz sichere Probe gestellt werden können. In diesem Augenblicke glaubt Napoleon III. wohl kaum noch, daß der Papst in Rom erhalten bleiben müsse, denn der heutige napoleonische Feldzug in Italien möchte weit über die Person Pins IX. hinsweggreisen, wenn er überhaupt zu irgend einem Ziele führt. Der Eiser, welchen Louis Napoleon als Prässident für die Wiedereinsetzung des Papstes an den Tag legte, war nur die Politik einer ganz egoistischen Berechnung, denn das neue Kaiserthum, das dem Erswählten von sieben Millionen Stimmen zusallen sollte,

laa icon bem Brafibenten ber Republif gang beftimmt in ben Gliebern. Damals sicherte er fich aber ohne allen Zweifel bie Stimmen aller gläubigen Ratholiken, wenn er ihnen bas Oberhaupt ber Kirche wieber auf bem Stuhl Betri befestigte. Gleichzeitig batte Louis Napoleon mit feiner romifchen Politit auch bie Manner ber politischen Freiheit für fich zu gewinnen gefucht, benn es waren nicht minder bie weltlichen Reformen bes Rirchenstaats, auf welche er sich ichon bamals bei ber Wiebereinsetzung bes Papftes mefent= lich bedacht zeigte. Bius IX. war gerade zu einem Besuch bei bem König von Reapel in Portici anmefend, als ihn bas Schreiben bes Prafibenten Louis Napoleon traf, welches ihn aufforberte, gewisse schreienbe Migbräuche, die Louis Napoleon in bem römischen Bermaltungsmesen bemerken wollte, auszutilgen und burch einen verbesserten Organismus abzustellen. Der arme Papft! Das zweischneibige Wort ber Reform begann ihn abermals zu neden. Die Reformen hatten ihn aus Rom vertrieben, und nur bie Reformen follten ihn wieder nach Rom gurudführen fonnen. So versprach er benn in bem Motu proprio aus Bortici Reformen, und als er wieber in Rom eingesetzt war, schleuberte er alle Reformen, wie eine Mundt, Stalien. II. 19

Natter, die ihn stechen wollte, weit von sich zurück. Er war nun der eigentlich reactionnaire Papst gesworden, aber er hatte an Louis Napoleon einen gesfährlichen Freund gefunden, der in seinem eigenen Lande eine Musterwirthschaft von Thrannei eingerichstet, und für den Papst eine besondere Geißel zurechtsgedreht hatte, die Reform hieß und seitdem von Zeit zu Zeit den vielgequälten Dulder in der Tiara hestig tras.

Als ber Papst am 12. April 1850 nach Rom zurndfehrte, empfingen ihn bie frangofischen Truppen, indem fie am Wege mit ben Baffen in ber Sand fnieend bor ihm nieberfanten, und um feinen Segen flehten. Pius IX. that es und sprach zugleich laute Segenswünsche für Frankreich und bas neue napoleonische Oberhaupt besselben aus, und fatholisch=bo= napartiftische Schriftsteller behaupteten bamals in ber That, daß Gott biese Segenswünsche burch die fieben Millionen Stimmen erhört habe, die ben Brafibenten ber Republik jum Raifer ber Frangosen erhoben. Die frangofische Armee, welche inzwischen auch die ganze Civil-Regierung bes Rirchenftaats an fich genommen, gab jett alle Gewalten wieder in die Sande bes Papftes zurud. Aber es mar bies nur eine Ceremonie ber Söflichkeit, bie an ber eingetretenen Sachlage

"Billion of the

gar nichts änderte, benn die Franzosen blieben seitdem die eigentliche Behörde von Rom, die sich in
dem ganzen inneren Geäber der Stadt unabweislich
festgesetzt hatte. Bius IX. hatte kaum noch mehr
als seine alten liebenswürdigen Manieren übrig behalten, und so sagte er auch in seinem damals bekannt gewordenen Dankbrief an den General Dudinot, daß die französischen Waffen jetzt über die Feinde
der ganzen menschlichen Gesellschaft triumphirt hätten.

Aber es famen balb Gelegenheiten, bei benen ber Papft von neuem an ben Tag legte, bag bie Defterreicher beimeitem mehr feine Sympathieen befagen, als bie Frangosen. Bahrend die Frangofen nach wie vor Rom und Civita Becchia befett hielten, welche lettere Stadt fie gleichzeitig zu befestigen anfingen, hatten bie Desterreicher in Bologna, Ferrara und Ancona, in ber gleichen vertragsmäßigen Anzahlwie bie Frangofen in Rom und Civita Becchia, sich niedergelaffen, und in tiefen Theilen bes Rirchenftaats eine ftarte Aufstellung genommen, burch welche Defterreich feinen Untheil an allen Greigniffen und Bewegungen in biefem Theil der Halbinfel behaupten ju muffen glaubte. Die Band Defterreichs mar niemals fo schwer auf Italien gefallen, als bie Macht= intriguen Frankreichs, und bagu hatten bie beftanbig 19\*

wieberholten Bhrasen, mit welchen bie Frangofen in Rom bem Bapft in ben Ohren lagen, als ba finb: bie Einführung bes Cobe Napoléon, bie Säcularifirung bes Gouvernements und liberale Institutionen, ben Bapft und bie Carbinale immer unangenehmer berührt. Jest murbe im Batican wieder mit febnfüchtigem Auge nach Defterreich hinübergeblicft, und man fprach es bort balb laut genug aus, baf man in Rom feiner frangofischen Armee mehr bedürfe, weil ber Bapft fich am beften felber behuten konne, und auf die romische Bevolferung felbft und auf eis nige öfterreichische Regimenter geftütt, fich leicht gegen jebe innere Befahr vertheibigen werbe. Die Bernichtung ber öfterreichischen Berrichaft in Italien mar baber eine immer bringenbere Aufgabe für bie napoleonische Machtintrigue geworben, weil Frankreich burch bie in Rom felbst gepflegte Uebergewalt Defterreichs icon mehr und mehr feinen Grund und Boben in ber italienischen Nationalsbmpathie zu verlieren anfing. Rom ließ sich baber nicht jum Ausgangspunct ber neuen Expedition machen, bie bon vornberein feinen anbern Zwed batte, als Defterreich aus Italien binauszuwerfen, weil in Rom eine neue Concentration ber öfterreichischen Macht in Italien zu gewinnen geie Fran

. ale x

tie Gin

Posts .

MIJZ

श्रा का

teblid

M

IT for

ten B

自用

5 10

11 8

170

10

135

102

11

wesen ware. Das von ber römischen Kirche excommunicirte Piemont war viel geeigneter dazu, unter der Führung Frankreichs die revolutionnairen Elemente Italiens zu sammeln und auf Desterreich zu wersen, das einer diplomatischen Hetziagd ohne Gleichen sich nur noch durch Ergreisen des Schwertes hatte entziehen können.

Die Franzosen hatten sich allerbings mahrenb ihrer zehnjährigen Occupation Roms mehrfach bemüht gezeigt, bem Bapft eine eigene nationale Streitmacht ju ichaffen, und ben Rirchenstaat icheinbar aus feinen felbständigen Mitteln militairisch zu organisiren. Dan hat fich bamit oft von frangofifcher Seite ber einer besonderen Großmuth gerühmt, benn es hat in ber That immer so ausgesehen, als wollten bie Frangofen ben Bapft fo balb ale möglich in ben Stand feten, sich felbst vertheidigen zu können und ber französischen Besatzungstruppen zu entbehren. Das Briefter-Bouvernement tonnte freilich nicht geeignet fein, einen militairifden Beift in ber romifden Rriegemacht gu pflegen. Es wird fogar von ben Frangofen häufig behauptet, bag mehrere Carbinale febr absichtlich bemubt feien, in ber romifchen Solbatesca ben eigent= lich militairischen Charafter möglichst zu erftiden.

Aber bie Erziehung und Ausbildung bes römischen Militairs burch bie frangofischen Generale, mas sich in neuester Reit befonbers General Bobon bat angelegen fein laffen, trägt boch unverkennbar einen zweischneibigen Stachel in sich. Der Bapft besitt jett unter seinen Regimentern bereits vier, Die burch= aus frangösisch eingeschult find, und, soweit es fich mit ben römischen Solbaten überhaupt hat machen laffen, ben frangofifden Stempel aufgebrudt erhielten. Es lag aber auch ohne Zweifel ber Bebanke im Hintergrund, ben Truppen bes Bontificats im Intereffe ber frangofischen Machtbehauptung felbst eine friegerische Bebeutung zu geben und sie bann wo möglich gegen Defterreich felbft in Italien brauchen ju konnen. Denn über bie Stellung bes frangofischen Ober Commando's zu ber papftlichen Militair Macht, bie er gang als feine eigene behandelte, hat Beneral Bobon feinen Zweifel übrig gelaffen.

Aber soviel sich ber französische General auch bas mit bemühte, indem er die Exercitien der papstlichen Truppen persönlich leitete, und auf die Verbesserung ihrer Rleidung, ihrer Disciplin und ihres Geistes die größte Aufmerksamkeit verwandte, so schien es doch nicht möglich, selbst in dieser Schule aus einem gange

lich zerlaffenen und bemoralifirten Gefindel Soldaten zu machen. Die Soldaten des Papftes sind einer militairischen Organisation ebensowenig fähig, als es die vielberüchtigten Stadtsoldaten der früheren deutschen Reichsstädte gewesen, und wie es überhaupt in dem eigentlichen Leben des heutigen Rom, ungeachtet der Weltherrlichseit seiner Paläste und Ruinen, ungemein viel Krähwinkelei giebt, so braucht man nur römische Soldaten marschiren und exerciren zu sehen, um den grotessen Anblick einer durchaus spießbürgerlichen Soldatessfa zu haben. Die Franzosen werden es daher wohl bald aufgeben müssen, auf riese Truppe für irgend eine Action zu rechnen.

Die päpstliche Armee ist besonders auch durch die vielen Desertirungen, die beständig in ihren Reihen stattsinden, demoralisirt und entartet. Der Mangel an Mannszucht wird aber vornehmlich das durch verschuldet und unterhalten, daß es diesen Truppen ganz und gar an tüchtigen und treuen Offizieren sehlt, durch welche allein eine militairische Organisation in einem bestimmten Geist erhalten wers den kann. Die Offiziere erscheinen hier als wunderliche Zwittergeschöpse, die weder den Ausdruck einer militairischen Standesehre, noch irgendwie eine höhere

Bilbung an fich tragen. 3m Rirdenstagt bilbet nur ber Briefter ben Chrenftand par excellence. Der Briefter ift ber eigentliche Offizier in Rom, und bies hat hier bas specifische Offizierthum und bas gange Militgirmefen baubtfächlich niebergebrückt und an jeber eigenthümlichen Ausbildung gehindert. Der unbebeutenbste und ichabigfte Landgeiftliche, ber mit bem Regenschirm in ber Sand auf bas Dubfeligfte gu Kuß wandert, um bas Sacrament von Dorf zu Dorf zu tragen, buntt fich ein viel bober ftebenber Mann zu fein, als ber Offizier jeben Grabes, und in biefer Schätzung bat er bie gesammte Bevolferung für fic. Es ist im Rirchenstaat burchaus feine Ehre, Solbat ju fein, ja es laftet im Begentheil eine Art bon Beringschätzung auf bem Solbaten, und felbst ber Bauer balt es gegen feine Burbe, bie Uniform zu tragen. Da, wie es bem geiftlichen Shftem entspricht, alle Ehre und Burbe nur von ber Rirche ausgehen tann und von den Brieftern verbraucht wird, so kann am allerwenigsten für bas Militair etwas bavon übrig bleiben, bas für bas neue Rom niemals eine mefentliche Bebeutung hatte. Denn bas neue Rom bat feine weltgebietenbe Große nicht aus feiner friegerischen Wehrhaftigfeit, sonbern aus bem Shitem ber Rirche

gezogen, die einst durch ihre Bannstrahlen weithin wirkend Bölker und Städte vor sich niederwarf und selbst alle Kriegsheere in die Flucht jagte.

Es giebt beshalb auch bei ber papftlichen Armee feine Generale, benn bies biefe bem Rriegswesen eine viel zu große Ehre anthun. In Rom fennt man nur geiftliche Orbensgenerale, bie an ber Spite gewisser beiliger Congregationen steben, und baburch biesem Titel eine anderswohin gang unveräußerliche Weibe mitgetheilt haben. Diese Orben, unter benen ber Jesuiten-Orben wegen feiner friegerischen Bebeutung auf bem Bebiete ber Rirche obenan fteht, liegen ja beständig zu Ehren Gottes und Jesu Chrifti im Felbe, und ihr Borfteber ift baber ihr Beneral, ber ihre Waffenthaten leitet. Un ber Spite ber papftlichen Armee fteben nur brei Oberfte, bie fich an biefem Range begnügen laffen muffen, und in biefem Augenblick aus brei Ausländern bestehen, benen einige Berdienste um die beffere Haltung biefer Truppen zugeschrieben werben. Die Uniform biefer Offiziere hat zwar einige Auszeichnungen, bie an ben General anstreifen, aber in bas Allerheiligfte bes Generals fonnen und durfen fie niemals eintreten. Das papft= liche Militair ist weber in seinen Offizieren noch in seinen Gemeinen jemals wieber zu ber glänzenden Stuse herausgestiegen, auf ber es nach ber Restauration von 1815 stand, wo es von den wehrhaftesten
und stattlichsten Mannschaften, und zum Theil von
lauter friegsgedienten Leuten aus den Heeren Frankreichs und des Königreichs Italien zusammengesetzt
war und fast lauter Offiziere, die aus Napoleons
Schlachtenschule hervorgegangen waren, an seiner
Spite zählte.

Man kennt im Kirchenstaate die Conscription nicht, und das Widerstreben gegen dieselbe ist in der Besvölkerung ebenso stark, wie bei dem Gouvernement selbst, so daß die Franzosen, welche heut in Rom steshen, die vergeblichsten Anstrengungen gemacht haben, um das System einer regelmäßigen Aushebung einzuführen. Wenn das französische Ober-Commando in Rom eine zuverlässige und kernhafte römische Armee bilden wollte, auf deren militairische Kraft bei gewissen Wendepunkten zu rechnen war, so konnte es dabei des Mittels der Conscription nicht entbehren. Denn jetzt, wo die Soldaten nur als Freiwillige ober Angewordene zu den Fahnen gebracht werden, sieht man nur den Abschaum und die niedrigste Hese der Bevölkerung in den päpstsichen Regimentern vertreten.



Der confiscirteite Auswurf von Land und Stand. Birten, Bagabunden, verdorbene Bauern, Beimathlose, welche bie Polizei aufgegriffen bat, ober Berbrecher, bie aus ben Gefängnissen entlassen worben. haben sich bier unter ben papftlichen Kahnen gefammelt. Diefe Leute haben oft ein äußerst martialifches Ansehen, und bie feurigen bebeutsamen Augen, bas glanzende fcmarze Saar, die starten, malerisch auslaufenden Barte, icheinen Selben, minbeftens berghafte Rrieger anzukündigen. Aber bies find auch die einzigen Symbole ber Nationalität, welche ihnen äußerlich anbaften. Man flagt gerabe über ben Mangel an jebem nationalen Sinn und Gefühl bei biefen Leuten, und eher wurde man fie zu irgend einem Rauberjug begeiftern, ale bag man ihnen ein Intereffe für öffentliche nationale Angelegenheiten, die auch die ihrigen find, einflößen konnte. Aber bas Gouvernement findet es gefährlich für sich felbft, und allen Sitten und Gewohnheiten ber Nation widerstrebend, wenn es ben letten frangofischen Aufforderungen folgen follte, fich auf bem Wege ber Conscription eine Armee zu Man würde allerbings burch eine Ausfchaffen. hebung, die auf bem Princip ber Bleichheit beruhte, ein nationales Beer bilben, bem man bie Bertheibigung bes Lanbes in ben gefährlichften Rataftropben ficher überlaffen konnte, aber eine nationale Beerbilbung bat zugleich viel Erschredenbes und Mengfiliches für Bius IX. und alle feine Eminengen. Seithem Bius von feiner Fluchtreife wieber nach Rom gurud= gekehrt war, fab und witterte er überall bie Revolution, wie er vorher nie und nirgend die Revolution feben und finden fonnte. Gin nationales Beer ichien ibm die conservativen Grundlagen bes Kirchenstaats ju berruden, benn bie allgemeine Wehrpflichtigkeit, ohne Ruckficht auf alle Ausnahmen und Bevorzugungen, bunfte bem beiligen Bater ein bemofratisches Institut, bem er feine Berfon nicht mehr überlaffen burfe. Er hielt es barum für vortheilhafter, ftatt einer nationalen Armee eine burch Handgelb angeworbene Truppe zu besiten, bie feine bobere Bebeutung hatte, als ben Polizei= und Sicherheitsbienst im Innern zu verfeben.

Schon Napoleon I. fand mährend seiner Herrschaft in Italien die größten Schwierigkeiten im Volke, das von ihm eingeführte Shstem ber Conscription auf allen Seiten durchzusehen. Louis Napoleon, der keine Nüance des Onkels unversucht läßt, glaubte durch seine Occupationstruppen in Rom freie Hand auch

Aber es giebt in biefer Sache gewonnen zu haben. Buntte, auf benen italienischer Wiberstand nie gu brechen ift. Die Abneigung ber ehrlichen und bonetten Familien, ihre Gobne in bas Beer zu geben, fteis gerte fich jum leibenschaftlichen Fanatismus. Selbst au Offizieren ift es schwierig, gebilbete Leute von gutem Berkommen zu refrutiren, benn bas Epaulette bringt bier feinen Glang und feine Auszeichnung, ebenso wenig ale es bie Taschen mit einer nur irgenb ausfömmlichen Bage füllt. Denn auch bie Löhnung ber Solbaten ift im Rirchenftaat fo folecht und erbarmlich, bag man begreifen tann, warum man nur aufammengetriebenen Bobel in biefen Regimentern finbet. Die Bralaten ber Rirche haben zu viel geiftliche Repräsentationstoften, unter benen bie gemiffenhafte Sorge für ihren Bauch bie erfte Stelle einnimmt, als baf fie für ben Rriegerstand, ben bie Rirche ftets entbehren zu können glaubte, mehr als chriftliche 211= mofen übrig haben follten. Es scheint ihnen genug bafür bezahlt, baß bas Militair, und bies gilt bem Bouvernement neben ber polizeilichen für feine Sauptbestimmung, bei allen Brocessionen als Escorte mitwirkt, bei großen Festen bie Ranone jum Feuerwerk losbrennt, ober beim Tobe eines Carbinals als feierliche Chrenwache in Barenmuten bor feinem Saufe aufzieht. Ginen anderen 2wed bat bas Militair in ben Augen ber Kirche nicht. Aber auch Rom nicht mehr in ber Ibhlle bes absoluten Kirchengliichs. Es kann jeden Angenblick wieder wichtig werden, wem bie Solbaten bes Papftes eigentlich geborchen. werben sie wieder halb frangosisch commandirt, benn General Gobon bat, bei feiner Revue über bie papftliche Armee, von neuem bas Commando in frangofis fcher Sprache eingeführt, bas in früherer Zeit von ben romifchen Befehlshabern felbit, wenigftens theilweise, gebraucht murbe. Wie leicht fann es fommen, baß bas frangösische Commandowort burch ein öfterreichi= sches abgewechselt wird. Die Offiziere haben auch icon feit längerer Zeit ben öfterreichischen Rleiberschnitt, mit ber gelbweißen Leibbinde. Die Kirche felbst scheint kein eigenes Commandowort mehr übrig behalten zu haben, um sich zu vertheidigen.

Die alte friegerische Raçe ber Römer lebt jedensfalls in ihren jetzigen Abkommen nicht mehr fort, und mit den kriegerischen Gewohnheiten scheint sogar der Muth in der Brust der heutigen Italiener verschwungen zu sein. Darum sind die ausländischen Regimenter der Schweizer, mit denen auch Pins IX. sich

aablreich umgeben bat, jedenfalls bie beften und tuchtiaften in ihrer Saltung, und bie zuverläffigften und treuesten im Dienst. Der Papit besit 3500 Schweiger, die in zwei Regimenter getheilt find, von benen bas erfte 2314 Mann, bas zweite, bem zu feiner Bollftandigfeit ein Bataillon fehlt, gegen 1200 Mann ftark ift. Unter ben Offizieren biefer Truppe, wie auch unter ben Bemeinen, giebt es fehr viel gebilbete und anständige Leute, die nicht bloß als gemiethete Sölblinge ihre Pflicht thun, und man fieht es ihnen an, daß fie fich eine Ehrensache baraus machen, bem Statthalter Chrifti treu und eifrig ju bienen. Ihr Dienst ist aber jett auch nicht sonberlich schwer, und wenn man burch die Arkaben bes Batikan geht, um bie große Eingangstreppe hinaufzufteigen, fieht man fie in ber Nähe ihrer Wache in behaglichster Muße und in halb liegender Stellung auf ben Gesimsen und Treppenftufen sich ausstreden. Biele erblickt man mit einem Buch in ber hand, und es scheinen nicht immer Bebetbücher und fromme Schriften gu fein, in welche fich die guten Schweizer vertieft haben. Ruweilen gleiten ihre Augen über ihr Buch binweg, und fallen musternd auf die Borübergehenden, besonders wenn plötlich beutsche Laute an ihr Ohr schlagen, bie bier

wie ber Ton bes Rubreigens auf bie gute Schweizer Seele ju wirfen icheinen. Tritt man ju einem biefer Lefer bergn, ba es zu Erfundigungen aller Art in ber Rabe bes Batican nie an Stoff feblt, fo bat man auch wohl Gelegenheit, ben Titel bes Buches ju erfahren, in welchem ber freundliche, halb ichwermutbig lächelnbe Offizier fo eben gelesen bat. Aus wieberholter Befriedigung biefer Neugierbe mußten wir aber mahrnehmen, bag bier im Erbgeschof bes Batifan lauter frangöfische Romane, und nicht bom besten Raliber, gelesen werben. Die mit Bermesung parfumirten Romane ber Barifer Demi Monbe werben jest auch von ben Schweizer - Solbaten im Batican auf ber Bache verschlungen, und wenn ber beilige Bater vielleicht unversehens einmal herunter kommt, wie es wohl zu geschehen pflegt, tann fich bie feltsame Scene zutragen, bag ein ängstlich zusammenfahrenber Schweiger, indem er bor bem Bapfte auf feine Rniee nieberfturgt, rafch etwas zu versteden sucht, und moglicherweise ift es die Physiologie ber Courtifane von Berrn About, von bemfelben, über beffen Question Romaine fich ber beilige Bater vielleicht foeben fcwer geärgert hat, und zwar fo febr, bag er burch feinen Cardinal-Staats - Secretair Antonelli fogleich ben

Antrag auf Berbot biefes Buches nach Paris rich= ten ließ.

Der Gesammtbestand ber ganzen päpstlichen Armee soll sich in diesem Augenblick auf 16,977 Mann beslausen, wobei der Kirchenstaat als Weltmacht allerbings stets auf die besondere Gnade Gottes zu seiner Bertheidigung und zum Schutz seiner Grenzen zu rechnen hat. Zur Unterhaltung dieser Truppen giebt das päpstliche Gonvernement etwa über zehn Millionen jährlich aus, aber auch diese für ein ganzes Armees Budget jedensalls mäßige Summe ist noch verschleus bert, wenn man dagegen erwägt, daß sich Kom damit auch nicht die geringste Unabhängigkeit von fremden Trupspen zu erkausen vermag.

Eine besonders tüchtige Truppe des Papstes sind jedoch die Caradiniers, die den Dienst der Gensd'arsmen im ganzen Lande versehen, und bei einer streng militairischen Haltung zugleich ein sehr zugängliches und gemüthliches Wesen haben. Diese römische Gensd'armerie ist in drei Legionen durch den ganzen Kirchenstaat vertheilt, und zählt im Ganzen 3452 Mann zu Fuß und 918 Mann zu Pferde. Die traditionnelle, militairische Tüchtigkeit der päpstlichen Caradiniers schreibt man dem Umstande zu, daß diese Mund, Italien. II.

Truppe bei ihrer erften Bufammenfetung aus ebemaligen Soldaten Napoleon's gewählt wurde, und baburch gleich in ihrem Urfprunge ben Stempel eines nicht leicht zu verwischenben militairischen Charafters empfing. Diefe Carabiniers find ebenfo geachtet, als beliebt unter bem Bolke, und wenn man sich bei manchen Belegenheiten in eine Unterhaltung mit ihnen einläßt, fann man barauf rechnen, bie angenehmfte und bestimmteste Erwiederung zu erhalten. 3bre Boltethumlichkeit gebt fo weit, bag fie felbft mit ben Baleerensclaven freundlich sprechen, wenn fie biefelben bom Strafenfegen, ober anderen öffentlichen Arbeiten in ihre Rerfer in ber Engelsburg gurudgeleiten. Diefe Sympathie für Berbrecher und Sträflinge befteht freilich in gang Italien, und ber Räuber gilt bier leicht noch für einen intereffanten und felbit achtungswerthen Dann. So hat es auch ben papftlichen Bensb'armen nicht geschabet, wenn man ihnen hier und ba nachsagt, baß fie mit ihrer Sympathie für die Berbrecher zugleich teine fo specifische Schen bor bem Eigenthum ber Brivatversonen verbinden, als man fonft mohl von Bolizeisolbaten erwarten möchte.

Die beiben Linien = Regimenter find jebes 2314 Mann ftark. Diese Regimenter sollen bie besten Offi=

giere unter ber gangen papftlichen Armee besiten. Auferbem werben bie papstlichen Dragoner, beren Bahl fich übrigens nur auf 766 Mann beläuft, wegen ihrer militairischen Haltung und einiger ausgezeichneten Gol= baten, die fich in ihrer Mitte befinden, fehr gerühmt, obgleich man ihnen die Rauflust mit ben Frangofen und ben Mangel an Mannszucht zum Borwurf gereichen läßt. Gin fehr ftolges Corps ift bie Guardia nobile, bie ben heiligen Bater gewöhnlich auf feinen Spazierfahrten begleitet und ben militairifchen Dienft bei feiner Perfon vorzugsweise verfieht. Diefe no= belgarbe befteht aus 100 Mann, unter benen felbft bie Gemeinen aus ber vornehmften romifchen Ariftofratie gewählt find. Außerbem giebt es ein Jäger-Bataillon von 982 Mann und zwei Beteranen-Bataillons, jedes von 811 Mann. Die papftliche Artillerie ift nur 1008 Mann ftark.

Ein freundliches Begegnen ber papstlichen Offiziere mit den Offizieren der französischen Occupations-Armee findet in den militairischen Clubs statt, deren seit einiger Zeit mehrere in dem heiligen Rom bestehen. Ein anderer Ort des Zusammentressens ist das Casino der französischen Offiziere auf der Piazza Colonna, in dem man mit collegialischer Hösslichkeit auch den Offizieren 20\*

bes Bavites ben Butritt geftat tetbat. In bem anfebn= lichen, mit einer großgrtigen Säulenballe geschmückten Bouvernementsgebaube, welches bie eine Seite bes Colonna-Blates gang einnimmt, bat ber Babft bie iconen Raume bes erften Stodwerts jum gefelligen Aufenthalt ber frangösischen Offiziere einrichten laffen. Das Casino nennt sich ben "Cercle de la division d'occupation," und besteht aus Lesezimmern, Billardgimmern, ben iconften Gefellichafts- und Speifefalen, und allen Comforts, die fich nur für einen Zwed biefer Art einrichten laffen. Bei bem Mangel an allem eigentlichen Caféhausleben in Rom, und bei ber troftlosen Einobe, die Rom wenigstens nach bem Barifer Magkstab in socialer Sinsicht, sowohl in ben Strafen wie in ben Saufern, barbietet, mußte freifich für bie Frangosen ein Cirkel bieser Art so glangend als möglich geschaffen werben. In bem Erdgeschoff unter bem Cafino haben bie Frangofen ihre Sauptwache. Bon bem Balcon berab flattert die breifarbige frangösische Fahne in aller ihrer Glorie.

Die Piazza Colonna ift jetzt überhaupt burch bie Franzosen ber Mittelpunkt besonders des abendlichen Berkehrs in Rom geworden. Der Zapfenstreich, den bie französsischen Tambours hier jeden Abend um

10 2

77300

200

Ka

797

r is

ans.

Mile .

1

12.

M.I

54 54

11/2-

100

9 Uhr mit ihren schallfräftigen Trommelwirbeln erflingen laffen, lockt jedesmal bie Bolksmaffe in bebeutender Angabl berbei, und es fieht bann einen Augenblick lang so aus, als wenn die abendliche Todtenstille Rome einer Art von Straffenleben gewichen fein Es schwirrt nunmehr auf biefem Plat wie fönnte. von Menschengewühl, und die anmuthige Fontaine, bie fühlungsvoll bazwischen rieselt, sammelt bann zualeich an ihrem Geländer vertraute Gruppen, Die miteinander von den Mühen des Tages raften. aber bie frangösischen Tambours ben letten Wirbel haben raffeln laffen, ift bie Menge ebenfo ftill und schattenhaft wieder auseinander gefloffen, als fie rorber zusammengekommen war. Dann erblickt man nur noch die hohe Säule des Marc Aurel in der Mitte ber Biagga Colonna in ihrer einsamen Größe, und ber goldbroncene Seiligenschein bes Apostels Paulus beginnt leife ben Lichterschein zu reflectiren, ben bie ftark erleuchteten Fenfter bes gegenüberliegenben Ca= fino's ber Frangofen auf ihn ausschütten.

Wer in ben letten Tagen gastlichen Zutritt zu ben militairischen Clubs und zu bem Casino auf ber Piazza Colonna gehabt hat, konnte in bem Cabinet, wo alle französischen und englischen Zeitungen ausliegen, ober in ben Unterhaltungsfälen, ben lebhafteften militairischen Debatten amischen ben frangofischen und papftlichen Offizieren zuhören. Man bemerfte icon bamals, baß bie friegerische Speculation ber Frangofen in Italien sich irgend einer Krifis zuwandte. frangösischen Offiziere hatten feit einiger Zeit ein befonderes Augenmerk auf bie kleinen zerfallenen Forts gerichtet, bie auf verschiebenen Buncten im Rirchenftaat umberliegen und in früherer Zeit fehr ftart befestigt Die Wiederherftellung biefer Forts murbe von der frangösischen Occupation plötlich sehr bringend geforbert, und balb follte bie Sicherheit ber Regierung bies unbedingt erforbern, balb wurde bas Militair bie Ordnung und Rube im Kirchenstaat bei hereinbrechenben Stürmen nur bann genügend aufrecht erhalten fonnen, wenn es von folden Stütpuncten aus operiren fonnte. Es war aber babei nicht fcmer burchzusebn, baß es sich einzig barum handeln follte, einer neuen frangösischen Expedition in Italien schon jett eine strategische und fortificatorische Grundlage zu gewinnen. Diese kojtspieligen Arbeiten follten noch bagu aus ben Staatstaffen bes Papftes bestritten werben, und es war ohne Zweifel eine große Bergenserleichterung für Bius IX., daß er zur Abwehr aller biefer zweischnei= bigen Projecte mit einem bloßen Achselzucken auf bie Leerheit seiner Kassen hinweisen konnte. Im Hintersgrunde schwebten freilich schon die bedeutsamen Erskundigungen, welche der österreichische Gesandte in Rom, Graf Colloredo, bereits über die fortificatorischen Projecte der Franzosen in Italien, wie auch über die beständig in Aussicht gestellte Verstärfung der französsischen Besahungstruppen, bei dem Cardinal-Staatsssecretair Antonelli eingezogen hatte.

Am wichtigsten waren aber die neuen Besestigungsarbeiten, welche die Franzosen auf den Besehl des
General Gohon bereits in Civitavecchia begonnen hatten. Gohon hatte den großartigsten Plan dasür entworsen, der vorher ohne Zweisel die Billigung des
Kaisers in Paris empfangen, aber ohne bei dem päpstlichen Gouvernement irgend anzufragen, hatte er schon
mit der Aussührung beginnen lassen. Hier geschah es
zum Erstenmal, daß der Papst mit großer Entschiedenheit gegen den französischen Ober-Commandanten austrat, und seine Einwilligung zu diesem Unternehmen
so bestimmt verweigerte, daß die bereits angesangenen
Arbeiten wieder eingestellt werden mußten. Pius entging dadurch einer um so größeren Berlegenheit, da
bie neuen Festungsbauten in Civitavecchia den Bor-

wand hatten abgeben sollen, Berstärkungstruppen aus Frankreich, angeblich zu. Mithülfe bei biesen Arbeisten, heranzuziehen.

Die Bahl ber frangösischen Occupationstruppen in Civitavecchia, die gleichzeitig mit ber Befatung Roms hierher verlegt wurden, beläuft sich jett nur auf 800 Mann, Artillerie und Infanterie, bie aber hingereicht haben, um eine große Lebenbigkeit in biefem fonft ziemlich traurigen und unangenehmen Safenort bes Mittelmeers hervorzurufen. Als wir neulich in Civitavecchia waren, wohin man jett von Rom auf ber nunmehr wirklich eröffneten Gifenbahn in einigen Stunden fabrt, faben wir bort auf ber Biagga Francese, bem größten Blat ber Stadt, bie Frangosen unter ungeheuerem, bie gange Stabt burchschallenben Trommelgeraffel exerciren. Diese Leute saben meist bleich und berabgekommen aus, mas ber höchft ungesunden Luft, bie in Civitavecchia weht, zugeschrieben wird. Es bedarf nur eines oberflächlichen Blides über bie Situation, in ber Givitavecchia an ben Geftaben bes mittellanbischen Meeres liegt, um ben Gifer zu begreifen, mit welchem fich bie Frangofen neuerdinge biefes Ortes ju bemächtigen geftrebt. Der von bem General Gobon entworfene Plan ging in ber That babin, bie alten Festungswerke, bie

TIME!

im i

THE

m A

T.S.

1

NE

85

200

15

3

1

野山

9

1

nach ben Zeichnungen bes Michel Angelo schon im fechszehnten Jahrhundert entstanden find, in einen gang neuen, großartigen Festungsbau bereinzuziehen, ber nöthigenfalls eine Befatung von 20,000 Mann in feinem Umfange aufnehmen könnte. Es wurde baburch bas ftartite Bollwert an ber italienischen Rufte bes Mittelmeeres entstanden sein, und bie Frangofen hatten einen neuen Schluffel Italiens in die Banbe bekommen, ber ihnen die beabsichtigte Herrschaft auf ber Halbinfel mefentlich gesichert haben murbe. waren bies Alles Berfuche und Borzeichen, welche barauf hindeuteten, daß jenes Herrschaftsprojekt Frantreichs zuerft an einem gang anberen Enbe Italiens zum Ausbruch kommen follte. Rufland und Frankreich wollten nach ber bamaligen Operationsibee gleichzeitig ihre Fangzähne an ben Ruften Italiens weben, und sich, ber eine in Civitavecchia, ber andere in Billafranca, einen Standpunkt sichern, von dem aus fie, bas Mittelmeer beherrschend, zugleich ben ftartften Einfluß auf die jeden Tag bevorstehenden Rämpfe in Italien ausüben konnten. Die neuen Ginigungen gwischen Rugland und Frankreich, benen, wenn bie zwei Raifer wollen und wenn Deutschland und Desterreich nicht einheitlich mit einander zu banbeln versteben,

einst ganz Europa zur Theilung verfällt, haben ohne Zweifel schon mit der Begründung des russischen Hassischen Hassischen Ers wäre aber auf diesem Wege vielleicht noch lange nicht zu dem erssehnten Conflikt mit Desterreich gekommen, das im Innern Italiens sein Hauptaugenmerk auf die Austilsung aller italienischen Revolutionselemente gerichtet hielt und den europäischen Conflikten, die sich um Italien entspinnen konnten, mit der größten Borsicht auswich. Es bedurfte eines wildgemachten Doggen, wie Piemont, das den Stier unmittelbar bei den Hörsnern fassen und ihn mit seinem hetzenden und betäubenden Bellen unmittelbar in die Jagd hineintreiben konnte.

Damals, im Herbst bes Jahres 1858, hatten bie Franzosen ohne Zweifel schon für alle künftige Wendespunkte in Italien Vorsorgen und Borbereitungen aller Art getroffen. Selbst die militairisch wichtigen Besestigungspunkte um Rom, welche die Franzosen in der heutigen Kriegssituation gegen Desterreich aufzurichten begonnen, waren schon damals zu diesem Zweck ausersehen und theilweise in Arbeit genommen worden. Es ist dies der Monte Mario, der höchste Punkt in Roms nächster Umgebung, und S. Bietro in Mons

torio am Janiculus, auf bessen Anhöhen ein altes Aloster steht, in bem bereits eine Compagnie französsischer Solvaten Platz gesunden hat. Im Besitz bieser Höhenpunkte um Rom beherrschen die Franzosen, was sich auch ereignen mag, die ganze zu ihren Füßen aussgebreitete Stadt, und sehen jedem Angriff entgegen, der von den von Ancona ausrückenden Desterreichern bei einer möglichen Bendung der Dinge erfolgen kann.

Die Sympathie ber römischen Bevölferung für bie Frangosen wird auch bei einer herannahenben großen Rataftrophe, in ber es fich um bas Fortbefteben ber weltlichen Berrichaft bes Papftes handeln wirb, jebenfalls nur getheilt fein. Es giebt bier eine öfterreichische, eine frangösische und eine national-revolutionnaire Partei, von benen bie beiben letteren fich auch in Rom nur fünftlich und vorübergebend vereinigen werben. Aber bie öfterreichischen Sympathieen üben jett burch bas Beispiel bes Bapftes und ber Carbinale ben ftarfften moralifchen Ginfluß aus. Bius IX. hat zwar mit ber armen biplomatischen Rlugheit, Die ber lette Reft feines Lebens geblieben, felbst ben napoleonischen Shmpathicen, bie noch in ber römischen Bevölferung leben, alle ibm nur mög= lichen Augeständniffe gemacht. Dies hatte fich befon-

bere auch bei ber Bertbeilung ber Beleng - Debaillen gezeigt, Die Louis Navoleon gur Belebung bes alten napoleonischen Zunders auch in ben Rirchenstaat marf. wo in ber That 300 Stud folder Bulsfühler an ben Roden alter Krüppel aus ber italienischen Urmee Napoleons I. bangen blieben. Es maren bem Bapit bamals viele Borftellungen in feinem Cardinals-Collegium gemacht worben, bie barauf binausgingen, baß er bas Tragen ber Selena-Mebaille in Rom verbieten folle. Man manbte ibm ein, bag bie Decorirten eigent= lich nichts als Baterlandsverräther gewesen, die einem Eroberer gegen ihre eigene Nation gebient, und einer ruchlosen Armee angebort hatten, die einft bas beilige Oberhaupt ber Rirche, Bins VII., in bie Gefangenfchaft abführte. Aber Bius IX., ber noch immer gern mit Wegenfägen fpielte, foll bamale nichts als ein leichtes tempi passati! mit seinem liebenswürbigften Lächeln geantwortet haben.

Beim letzten Frohnleichnamsfeste sollen sich, wahrs scheinlich gegen ein gutes Douceur, welches ber General Gobon bei seiner Commandokasse in Rechnung stellte, die dreihundert Helena-Männer aus dem ganzen Kirchenstaat in Rom zusammengefunden haben. Sie stellten sich auf dem Petersplat in einer feierlichen

Gruppe auf, in demfelben Augenblick, als der Papft mit der Prozession, in der auch sämmtliche französische Generäle und Offiziere sich befanden, sich über den Platz hinüber bewegte, um in die Pforten von St. Peter einzutreten. Der Anblik dieses Häusseins der napoleonischen Medaillen-Inhaber soll ein glückliches Lächeln auf das sonst so strenggefurchte Gesicht des Generals Gohon gezaubert haben, und er zeigte sich eine Zeitlang beeiferter als je, dem Gesühl des Papstes die französische Besatung so wenig drückend als mögelich werden zu lassen.

An bemselben Tage aber nahm bas Bolf wieber einmal seine Rache an ber Inschrift, welche sich auf bem Hose bes Palastes Andrea Doria Pamsili bestindet. Es ist nämlich an dieser Stelle, die ein Hauptsbrennpunct des Kampses im Jahre 1849 war, den hier gefallenen Franzosen ein Denkmal errichtet worden, das zugleich auf seinem Marmor die Namen aller derzenigen Soldaten aufsührt, die hier im Kampse gegen die Revolution ihr Leben eingebüßt haben. Darunter steht die gute, einsache Aussorderung: "Volk, bete für sie." Das Bolk aber hatte dies abgelehnt, und dies dadurch zu erkennen gegeben, daß es diese Insschrift beständig wieder ausfratze. Am Tage des

Frohnleichnamssestes aber war dies, ungeachtet des hohen kirchlichen Feiertages, unter so unruhigen und bösen Kundgebungen geschehen, daß das püpstliche Gouvernement von diesem Tage an die Inschrift absändern ließ. Als wir die ausgezeichnete Gemäldessammlung, welche dieser schöne Palast in sich schließt, neulich zu besuchen gingen, sahen wir, daß es jetzt heißt: "Soldaten, betet für sie!" und das Bolk scheint der Meinung, daß damit diese Aufsorderung jetzt an ihre richtige Avesse gelangt ist, benn es soll der Inschrift nun nichts Schlimmes mehr geschehen sein. —

Die Italiener haben von jeher ben Einwirkungen ber Franzosen auf Land und Nation zu wenig Gutes und zu viel Schlimmes verdankt, als daß die neue napoleonische Aera, die plötlich wie ein mit Hagelsschlag begleitetes Gewitter über ihren Häuptern aufgeht, von ihnen mit Vertrauen und nachhaltiger Anshänglichkeit aufgenommen werden konnte. Man weißschon jetzt, daß die Herrschaft Napoleons III. über Italien nur eine neue Zerstückelung und Theilung des Landes bedeutet, die nach dem hentigen napoleonischen Machtprogramm, welches aber währscheinlich nur der sabelhafte Wehrwolf der neueren Zeit ist, auf der apeninisschen Halbinsel zur Ausführung gebracht werden

foll. Die Freiheitsidee scheint in der That für bie modernen Bolfer Das zu bedeuten, mas bie Schicffalsiree für bie Bolfer bes Alterthums war. Beite Ibeen beherrschten und umftrickten stete ihr ganges Beitalter nach allen seinen Richtungen und Entwickelungen bin. Auch die Freiheitsidee verwirrt, wie bas antife Schicffal, ihre Rampfer oft auf bie unbeilvollfte Weife, indem biefelben im Gebrange bes beiligen Rampfes nicht felten ihre Keinde mit ihren Freunden verwechfelt haben. Go wurde ben Italienern biesmal vielleicht ber unrettbare Untergang beschieben sein, wenn fie mit Sulfe ber napoleonisirten Frangosen, und unter Führung eines Mannes, ber, wie Napoleon III., bie ben beiligen Beift ber Freiheit Sünde gegen Brandmal auf feiner Stirn trägt, ihre Freiheit und Unabhängigfeit zu erfämpfen gebächten! -



Drud von G. Butbichmibt & Comp. in Berlin, Linbenftr. 81.



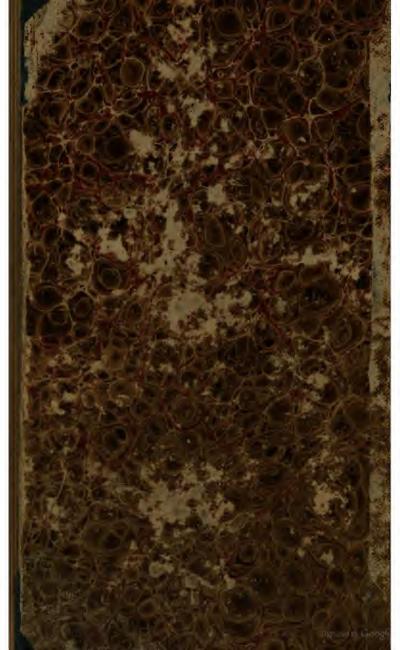